

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

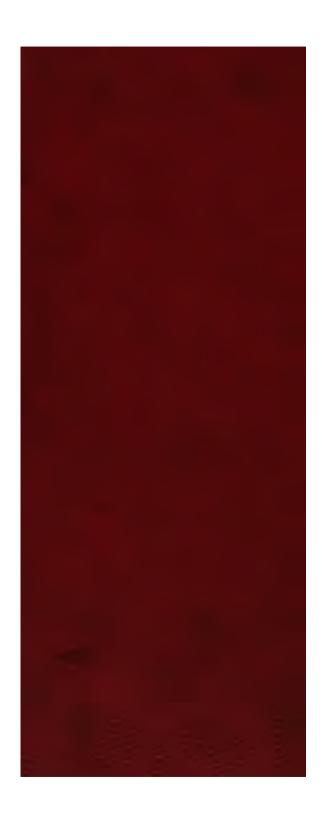

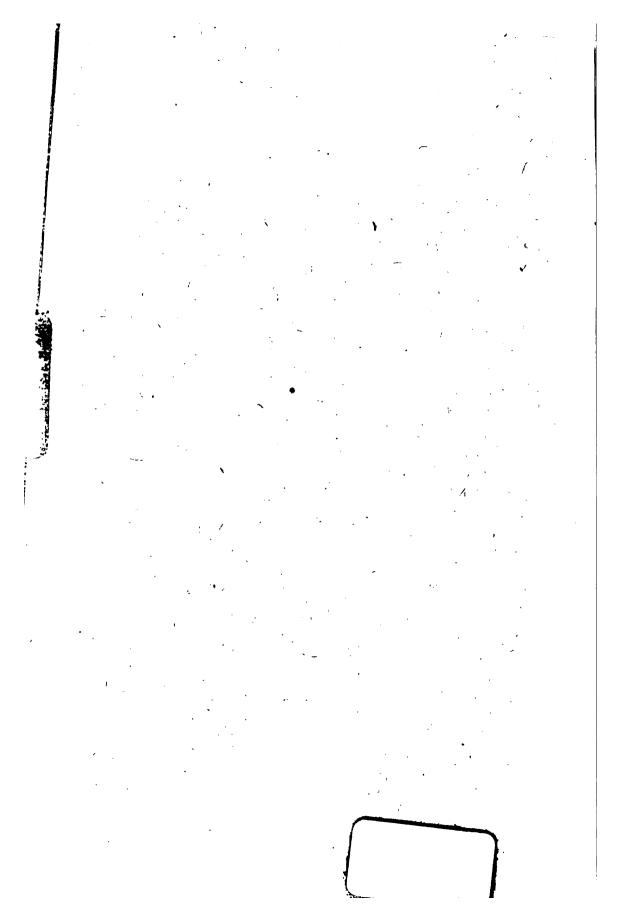

Fonton

!

1

٠.

,

1

|  | - |   |   |   | ÷ |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   | · |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   | • |   | 1 |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |

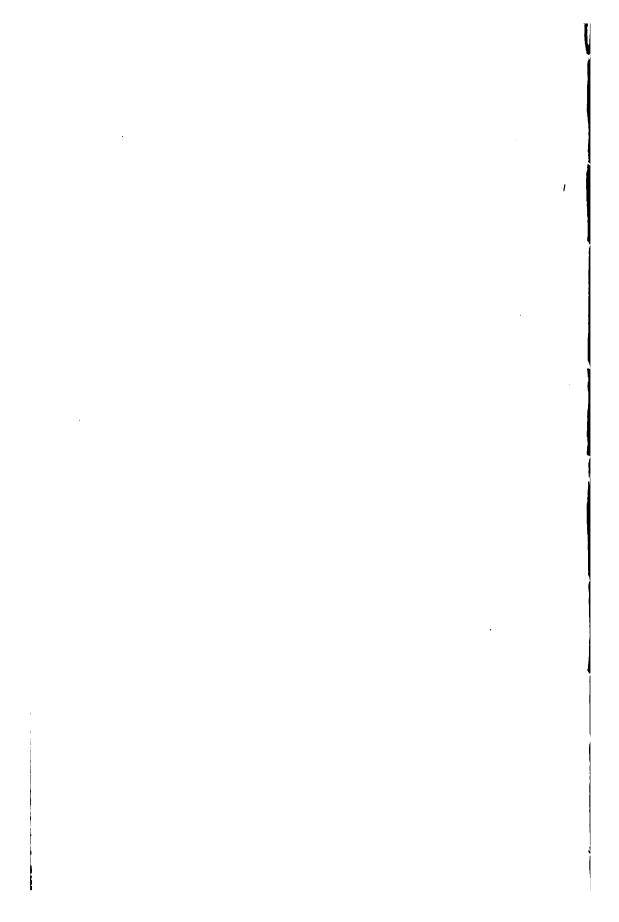

• • \* · •

# Der deutsche Krieg

ווסט

## 1866

**B**on

Th. fontane.

Alit Illuftrationen von Audwig Burger.

II. Band. Ber feldzug in Weft- und Mitteldeutschland. Anhang: Die Denkmäler. Zweite Auflage.



**Berlin**, 1871. Verlag der Königlichen Geheimen Gber-Hotbuchdruckerei (R. v. Vecker).

## Der

## Feldzug in West- und Mitteldeutschland.

Đon

Th. fontane.

Mit Blluftrationen bon

Ludwig Burger.

Rit 4 großen Portraits, 8 großen Gefechtsbildern, 149 in ben Cert gedruckten Abbildungen und 26 Planen in Holzschnitt.

Zweite Auflage.



Berlin, 1871. Verlag der Königlichen Geheimen Gber Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).



Das llebersetzungsrecht ist vorbehalten.

## Inhalts - Verzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | •                                               |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | ¥.                                              | a n e        | 3 e 1                 | e f a          | 130         | <b>!</b> • |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| egen Caffel und Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                 |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| as Gefecht bei Langenfalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                 |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| Die Avantgarbe nimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lang                                      | enfal                                           | za.          | '                     | Dae            | Gr          | 08         | fest | fic         | <b>6</b> a1 | a be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r U         | infl     | rut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fefi         | t.                                    |
| (Bis 1 Uhr.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                 | ٠.           |                       |                |             |            | ٠.   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ·        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| (Bis 1 Uhr.) .<br>Das Gefecht am linken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unb r                                     | echten                                          | Hi           | ügel                  |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| Die Entfcheibung im Ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ntrun                                     | · .                                             |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| Der Ruchug. Angriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber                                       | Refer                                           | De • Q       | Eavo                  | aller          | ie.         | Die        | : E  | uar         | Tė8         | beé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    | darı     | res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | un           | b                                     |
| Rofenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                 |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| ie Berluste. — Die Capitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                 |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| chlußbetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                 |              |                       |                |             | •          |      |             |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                 |              |                       |                |             |            |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| v. b. Tann<br>die Baiern vom 20. Juni b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>bis 1.                                | <br>Juli                                        | •            |                       |                |             | •          |      |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                       |
| die Baiern vom 20. Juni b<br>die Main-Armee bricht auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dis 1.                                    | <br>Juli<br>dgug <b>s</b>                       | plan         |                       | Gene           | ral         | v. (       | Goe  | ben.        | <br>        | Sefec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ht          | bei      | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nmel         | !•                                    |
| v. b. Lann  die Baiern vom 20. Juni b  die Main-Armee bricht auf.  born                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dis 1.<br>Fell                            | Juli<br>dzug <b>s</b>                           | plan         | . (                   | Gene           | ral         | v. (       | Goe  | ben.        | <br>• •     | Sefec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bt ।        | bei      | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nmel         |                                       |
| v. b. Lann<br>Die Baiern vom 20. Juni b<br>Die Main-Armee bricht auf.<br>born<br>Die Gefechte bei Dermbach.                                                                                                                                                                                                                                                    | ois 1.<br>Fell                            | <br>Juli<br>dzug <b>s</b><br>harte              | plan<br>Shau | . (                   | Gene<br>unb    | ral<br>Bel  | v. (       | Goe  | ben.<br>Wie | ent         | Sefec<br>Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht l        | bei      | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nme          |                                       |
| v. b. Lann die Baiern vom 20. Juni b<br>die Main Armee bricht auf.<br>born die Gefechte bei Dermbach.<br>Reibhartshaufen und Ze                                                                                                                                                                                                                                | ois 1.<br>Fell<br>(Neit                   | Juli<br>Juli<br>dzugs<br>harte                  | plan<br>Hau  | fen                   | Gene<br>unb    | Tal<br>Bel  | v. (       | Goe  | ben.<br>Wie | ent         | Sefec<br>bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht  <br>unt | bei<br>9 | Ju<br>doßi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nmel         | ·<br>·<br>·<br>·                      |
| v. b. Lann Die Baiern vom 20. Juni b<br>Die Main-Armee bricht auf.<br>born Die Gefechte bei Dermbach.<br>Reibhartshaufen und Ze<br>Biefenthal. Um Rebelberg.                                                                                                                                                                                                   | ois 1.<br>Fell<br>(Neit<br>:Na .          | Juli<br>djug <b>s</b><br><br>djartë<br><br>borf | plan<br>Hau  | fen                   | Gene<br>unb    | ral<br>Zel  | v. (       | Goe  | ben.<br>Wie | ent         | Sefec<br>Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht i        | bei      | In<br>doßi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nmel         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann Die Baiern vom 20. Juni b<br>Die Main-Armee bricht auf.<br>born Die Gefechte bei Dermbach,<br>Reibhartshaufen unb Ze<br>Biefenthal. Um Rebelberg.                                                                                                                                                                                                   | ois 1.<br>Fell<br><br>(Neitella .<br>Roß  | Juli<br>dzugs<br><br>darte<br><br>borf          | plan<br>Bhau | (<br>) (en<br>        | Gene<br>unb    | ral<br>Sel  | v. (       | Goe  | ben.<br>Wie | fent        | befec<br>bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht unt      | bei<br>9 | Ju<br>Ju<br>doßi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nme<br>borf  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann Die Baiern vom 20. Juni b Die Main-Armee bricht auf. born Die Gefechte bei Dermbach, Reibhartshaufen und Ze Biefenthal. Um Rebelberg, dunfelb. Gersfelb Die Panik bei Hünfelb                                                                                                                                                                       | ois 1.<br>Fell<br>(Neitella<br>Roß        | Juli<br>djug8<br><br>djarte<br><br>borf         | plan<br>Hau  | . (<br>. (<br>fen<br> | Geno<br>unb    | zal         | v. (       | Goe  | ben.<br>Wie | fent        | befec<br>hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht  <br>unt | bei      | Ju<br>doßi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nme          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann Die Baiern vom 20. Juni b Die Main-Armee bricht auf. born Die Gefechte bei Dermbach, Reibhartshaufen und Ze Biefenthal. Um Rebelberg, dunfelb. Gersfelb Die Panik bei Hünfelb Die Panik bei Gersfelb                                                                                                                                                | ois 1.<br>Fell<br>(Neitella .<br>Roß      | Juli<br>Juli<br>bzugs<br><br>diarts<br><br>borf | plan<br>Shau | . (fen                | Gene<br>unb    | rral<br>Zel | v. (       | Goe  | ben.<br>Bie | fent        | befec<br>bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ht i        | bei      | Ju<br>Ju<br>dofii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nmel<br>borf | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann Die Baiern vom 20. Juni b Die Main-Armee bricht auf. born Die Gefechte bei Dermbach, Reibhartshaufen und Ze Biefenthal. Um Rebelberg, dunfelb. Gersfelb Die Panik bei Hünfelb Die Panik bei Gersfelb                                                                                                                                                | ois 1.<br>Fell<br>(Neite<br>ella .<br>Roß | Juli<br>djug8<br><br>djarte<br><br>borf         | plan<br>Shau |                       | Gene<br>unb    | eral        | v. la.     |      | ben.<br>Wie | Gent.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ht  <br>unt | bei      | In .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nmel         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann  de Baiern vom 20. Juni b  de Main-Armee bricht auf.  born  de Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshaufen und Ze  Biefenthal. Um Rebelberg,  dinfelb. Gersfelb  Die Panik bei Hünfelb  Die Panik bei Gersfelb  keber bie hohe Rhon  defecht bei hammelburg                                                                                             | ois 1.<br>Fell<br><br>(Neitella .<br>Roß  | Juli<br>djug <b>s</b><br>oharte<br><br>borf<br> | plan<br>Shau |                       | General<br>unb | gell        | v. (la.    | 9000 | ben.        | fent        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ht int      |          | In .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nmel         |                                       |
| v. b. Lann  de Baiern vom 20. Juni b  de Main-Armee bricht auf.  born  de Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshausen und Ze  Biesenthal. Um Rebelberg,  dinselb. Gersselb  Die Panis bei Hünselb  Die Panis bei Gersselb  eber bie hohe Rhon  etecht bei Hammelburg  rtebrichsball. Hausen. We                                                                    | (Neik<br>ella .<br>Roß                    | Juli<br>daugs<br>daugs<br>darts<br>borf         | plan         |                       | Gendens        | gel         | v. (la.    | Goe  | ben.        | fent        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ht int      |          | In .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nmel         |                                       |
| v. b. Lann  Die Baiern vom 20. Juni b  Die Main-Armee bricht auf.  born  Die Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshaufen und Ze  Biefenthal. Um Rebelberg,  ünfelb. Gersfelb  Die Panik bei Hünfelb  Die Panik bei Gersfelb  keber bie hohe Rhon  defecht bei hammelburg  rtebrichshall. Hausen. Weiffingen                                                        | ois 1. Fell (Neite A. Roß                 | Juli<br>daugs<br>darts<br>dorf<br>dorf          | plan         |                       | Gendente unb   | erral       | v. (la.    | Goe  | ben.        | Gent        | hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ht unt      |          | Junios in incident | oborf.       |                                       |
| v. b. Lann  Die Baiern vom 20. Juni b  Die Main-Armee bricht auf.  born  Die Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshaufen und Ze  Biefenthal. Um Rebelberg,  ünfelb. Gersfelb  Die Panik bei Hünfelb  Die Panik bei Gersfelb  keber bie hohe Rhon  rtebrichshall. Hausen. Weitspingen  Das Gefecht bei Rissingen                                                    | ois 1. Fell (Neikella . Roß               | Juli<br>daugs<br>oharts<br>                     | plan         |                       |                | gel         | b. (       |      | ben.        | Gent        | hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ht unt      |          | Junios in incident | oborf.       |                                       |
| v. b. Lann  Die Baiern vom 20. Juni b  Die Main-Armee bricht auf.  born  Die Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshausen und Ze  Biesenthal. Um Rebelberg,  Die Panis bei Hünselb  Die Panis bei Gersselb  Leber bie hohe Rhon  rtebrichshall. Hausen. Weisselbstall.  Das Gefecht bei Rissingen  Das Gefecht bei Rissing  Eroberung ber Stabt.                    | ois 1. Fell (Neitella Roß                 | Juli                                            | plan . Shau  |                       |                | gell        | v. (       |      | ben.        | Gent        | hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ht unt      |          | Junios in incident | oborf.       |                                       |
| v. b. Lann  Die Baiern vom 20. Juni b  Die Main-Armee bricht auf.  born  Die Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshaufen und Ze  Biefenthal. Um Rebelberg,  Die Panik bei Hünfelb  Die Panik bei Gersfelb  Leber bie hohe Rhon  Lefecht bei hammelburg  reiebrichsball. Haufen. Weitspringen  Das Gefecht bei Riffing  Eroberung ber Stadt.  Die Erstürmung bes Ki | is 1. Fell (Neitella . Roß                | Juli                                            | plan         |                       |                | Sell        | b. (       |      | ben.        | Gent        | in the second se | ht unt      |          | Ju<br>Ju<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oporf        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| v. b. Lann  Die Baiern vom 20. Juni b  Die Main-Armee bricht auf.  born  Die Gefechte bei Dermbach,  Reibhartshausen und Ze  Biesenthal. Um Rebelberg,  Die Panis bei Hünselb  Die Panis bei Gersselb  Leber bie hohe Rhon  rtebrichshall. Hausen. Weisselbstall.  Das Gefecht bei Rissingen  Das Gefecht bei Rissing  Eroberung ber Stabt.                    | vis 1. Fell (Neitla. Roß                  | Juli djugs  harte  borf                         | plan<br>Ihau |                       |                | gell        | 1a.        |      | . ben       | Gent        | hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ht unt      |          | Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oborf.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         |              |         | <b>B</b> eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------|---------|---------------|
| Um Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |              |         | . 131         |
| Roch einmal ber 10. Juli (Bericht eines Augenzei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ugen. | )       |         |              |         | . 134         |
| Die Verlufte. Die Pflege ber Verwundeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |              |         |               |
| Der Riffinger Friedhof. Um 31. August 1867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |         |              |         |               |
| Rüdblid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |              |         | . 151         |
| Gegen bie Reiche. Urmee. Die Reiche. Armee (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bas   | VIII.   | Corps). | Pring        | Mlezani | bet           |
| von Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |         |              |         | . 155         |
| Gefecht bei Laufach und Frohnhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |         |              |         | . 162         |
| Das Gefecht bei Afchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |         |              |         | . 172         |
| Das Borgebn ber Brigabe Brangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         | . <i>.</i> . |         | . 173         |
| Das Vorgehn ber Brigabe Rummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         |              |         | . 175         |
| Der Einzug in Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |              |         | . 183         |
| or only w Complex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |         |              |         |               |
| Bis Wür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zbu   | rg.     |         |              |         |               |
| In Frankfurt. (Bom 16. bis 20.) General v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Man   | teuffel |         |              |         | . 193         |
| Bom 21. bie 23. Juli. Gefecht bei Sunbheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |         |              |         | . 201         |
| Das Gefecht bei Sunbheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |              |         | . 203         |
| Die Gefechte an ber Lauber. (24. Juli.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |         |              |         | 208           |
| Gefecht bei Hochhaufen . Berbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·     |         |         |              |         | . 210         |
| Befecht bei Impfingen Lauberbifchofsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •     | <br>    | • • •   |              |         | . 214         |
| Die Gefechte am 25. Gerchsheim. Helmftabt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |         |              |         | . 222         |
| Das Gefecht bei Gerchsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |         |         |              |         | . 224         |
| Gefecht bei Helmstabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | • • •   |              |         | . 228         |
| Das Gefecht zwifchen Reubrunn und helmfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         |              |         |               |
| Das Gefecht zwischen Mabelhofen und Balbl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         | • • •        |         | . 229         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         | • •          |         |               |
| Das Abenbgefecht zwischen helmstabt und M<br>Das Gefecht bei Uettingen. (26. Juli.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |              |         | . 232         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |         |              |         |               |
| Erftürmung bes Rirchberges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |         | • • •        |         |               |
| Die Erstärmung bes Osnert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         | • •          |         | . 242         |
| Das Gefecht im Centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •   |         |         | • •          |         | . 248         |
| Das Reitergefecht bei ben Bettstäbter Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |         |              |         | . 251         |
| Bor Burgburg. Befchießung bes Marienberges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (27.  | Juli.)  |         |              |         | . 255         |
| Das II. Referve. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orpe  | 8 in S  | Baiern  | •            |         |               |
| Bon Leipzig bis Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |         |              |         | . 266         |
| Von Hof bis Bayreuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |              |         | . 269         |
| Das Gefecht bei Seubottenreut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     |         |         |              |         | . 273         |
| Bon Bahreuth bis Rurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         |              |         |               |
| 2011 Sugrency vie Huthverg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     | • •     |         | • •          |         | . 200         |
| Schlußabs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | фиi   | tt.     |         |              |         |               |
| Nicolsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |         |              |         | . 287         |
| Praliminar · Friebensvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |         |              |         | . 294         |
| Baffenstillstanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |         |              |         | . 297         |
| Die brei Paraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |         |              |         | . 300         |
| Die Parabe über bie Elbarmee (am 30. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |         |              |         |               |
| Die Parabe ber I. Armee (am 31. Juli auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |         |              |         |               |
| Die Parabe bes V. Armee Corps (am 2. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |         |              |         |               |
| and the contract of the contra | 01-   | , •     | 0       |              |         |               |

| Die Cholera in Brün  | ın . |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   | Seite<br>307 |
|----------------------|------|-----|----|-----|-----|------|------|-------|-----|----|-------|-----|-----|-----|---|----|----|----|------|---|---|--------------|
| Die Krankenpflege .  |      |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   | 311          |
| Das Lager bei Cörlii | 1.   |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   | 320          |
| <b>Einzug</b>        |      |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   | 324          |
| Schluß               |      |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   |              |
| Verzeichniß ber Büch | ĸ,   | Bro | фû | ren | , ξ | 3eit | фr   | ifter | un  | Þξ | }eitı | ıng | en, | bie | Б | nu | ţt | wu | rbei | n | • | 337          |
|                      |      |     |    |     |     |      |      |       |     |    |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   |              |
|                      |      |     |    |     |     | ş    | A, n | h     | a n | 8• |       |     |     |     |   |    |    |    |      |   |   |              |
| Die Denkmäler        |      |     |    |     |     |      | ٠    | •     |     | •  |       |     |     | •   |   | •  | •  |    |      |   |   | 3            |

•

|  |   | i |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | , |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

**E**angensalza.

Fontane. II.

. • • • · • ·

## Begen Caffel und Sannover.

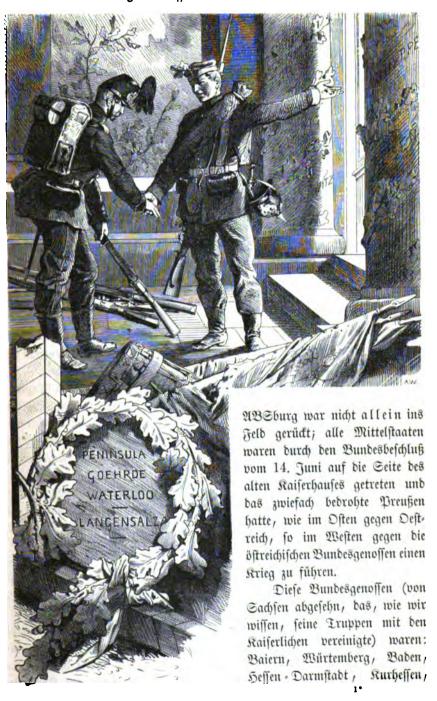

Hallen Die Truppenzahl, die diese sechs Mittelstaaten ins Feld zu stellen vermochten, belief sich, auch ohne Anspannung aller ihrer Kräfte, auf wenigstens 120,000 Mann und bildete mithin an und für sich schon einen sehr erheblichen, für den Gang der Ereignisse schwer ins Gewicht kallenden Factor. Was aber, weit über dies eigentliche Machtausgebot hinaus, für Preußen eine Gesahr und Sorge schuf, das war die geographische Lage zweier dieser Mittelstaaten (Hannover und Kurhessen) die, den Osten unserer Monarchie vom Westen trennend, jeden Augendlick in unser von Truppen entblößten Provinzen eindrechen und im Rücken unserer Armeen operiren konnten. Dies durfte nicht sein; diese beiden Mittelstaaten mußten unschädlich gemacht, mußten besiegt oder entwassnet werden, eh Preußen dazu schritt, den vier sübdeutschen, außerhalb unsere eigentlichen Machtsphäre gelegenen Alliirten Destreichs: Baiern, Würtemberg, Baden, Rheinhessen, auf dem Schlachtselbe gegenüberzutreten.

In biesem Sinne hatte General v. Faldenstein, ber zum Obercommanbirenben ber Westarmee besignirt worben war, schon am 13. Juni seine Instruction erhalten. Darin (vom König selbst entworsen) hieß es wie folgt:

»Sollte bas Berhalten Hannovers bei ber morgenden Abstimmung am Bundestage mich zur Kriegserklärung gegen das ebengenannte Königreich veranlaffen, so werden Sie meinen Befehl zum Einrücken in dasselbe auf telegraphischem Wege erhalten. Ich lege in diesem Falle die weiteren Operationen vertrauensvoll in Ihre Hand.

Für bieselbe steht zu Ihrer Verfügung bie 13. Division (Division Goeben). Ferner steht am 15. b. M. bei Altona eine Division von etwa 14,000 Mann aller Waffen unter bem Generallieutenant v. Manteuffel bereit, um mit Ihnen zu cooperiren und ist ber genannte General angewiesen, Ihre Besehle barüber entgegen zu nehmen. . . .

Bei ben von Ihnen zu unternehmenden Operationen wird es weniget auf Besetzung gewisser Punkte, als vielmehr barauf ankommen, die hannoverschen Truppen burch Entwassnung ober burch Angriff auf bieselben außer Wirksamkeit zu sehen. . . .

Sie haben eintretenden Falles bei Ihren Operationen ben Gesichtspunkt festzuhalten, daß durch ein schnelles Agiren Ihre Truppen sobald als möglich für Operationen auf einem anderen Kriegsschauplate verwendbar werden.«

So, im Wesentlichen, die Instruction. Aehnliches erging an General v. Beher (erst später dem General Bogel v. Faldenstein unterstellt), der bei Wessar eine starke Division concentrirt und Cassel als Objekt hatte. Der in beiden Instructionen vorgesehene Fall trat ein, Hannover und Kurhessen

stimmten für den östreichischen Antrag und Preußen, wie bereits des Weiteren ausgeführt, hatte nunmehr keine näher liegende Aufgabe, als die ebengenannten beiden Staaten »außer Wirksamkeit« zu setzen. Noch eine kurze Frist indessen sollte ihnen gewährt, die Möglichkeit einer Umkehr ihnen gegeben werden; — so stellte denn das Berliner Kabinet noch einmal seine Bedingungen. Eine Sommation erging. Die Bedingungen waren die folgenden:

Bunbnig mit Preugen;

Ubrüftung; bie Truppen treten auf ben Friedensstand; Einberufung bes beutschen Parlaments.

Dagegen garantirte Preußen ben betreffenben Souverainen ihr Gebiet und ihre Souverainetätsrechte nach Maßgabe ber von Preußen gemachten Reformvorschläge.

Diese Bebingungen, am 15. Vormittags gestellt, wurden noch im Laufe besselben Tages von beiden Souverainen abgelehnt; — so blieb benn nichts übrig als Action. Preußens Kriegserklärung folgte unmittelbar und am 16. früh setzen sich die Divisionen Goeben und Manteuffel von Minden und Harburg aus gegen Hannover, die Division Beher von Wehlar aus gegen Cassel in Bewegung.

Wir folgen junächst biefer lettern.



General v. Beber, fechs Regimenter ftart (bie Befatung von Frank

furt, Mainz, Rastatt, Saarlouis und Luxemburg), überschritt am 16. früh 2 Uhr die hessische Grenze. Die Entfernung von Weklar bis Cassel betrug 18 Meilen. Rach brei forcirten Märschen, während beren — burch Zerstörung ber Caffel Bebraer Gifenbahn bei Melfungen - ein nicht unbebeutenbes Krieg8material erbeutet wurde, gelangte eine Brigade ber Division im Laufe bes 19. bis Guntershausen. An ber Spite biefer Brigabe (mittelft Gifenbahn von Guntershausen bis Cassel beforbert) bielt General v. Bever noch am Abend besselben Tages (19.) seinen Einzug in die kurhessische Hauptstadt. Um 20. folgte ber Rest ber Division. Nirgends Wiberstand; die turhessischen Truppen waren bereits nach Rulba und hanau abgeruckt, um von hier aus ihre Bereinigung mit ben fübbeutschen Contingenten zu bewerkstelligen. Rur ber Kurfürst selbst war auf Wilhelmshöhe verblieben. Sier junachst internirt, wurde er später, nach abermaliger Ablehnung eines Bunbnig. Vorschlages, erst nach Minden, bann nach Stettin als Staatsgefangener abgeführt. Ohne Schwertstreich war bie Aufgabe in Kurheffen gelöft, bas Land außer Wirkfamteite gefest worben.

Unbers verliefen bie Dinge in Sannover. Sier tam es zu einer Katastrophe. Bei ben Vorgangen, die bazu führten, haben wir ausführlicher zu verweilen.

Zwei Colonnen, wie wir wissen, setzen sich am 16. früh gegen Hannover in Bewegung: die Division Goeben von Minden, die Division Manteussel von Altona aus. Beide Divisionen, nach dem Wortlaute der von uns mitgetheilten Instruction (S. 4), waren dem General v. Faldenstein unterstellt; zunächst, vor der Vereinigung beider, operirte das Corps Manteussel selbstständig.

Das letztgenannte Corps bewerkstelligte am 16. seinen Uebergang über die Elbe von Altona nach Harburg. Am 17. rückte General v. Manteuffel ungesäumt von Harburg gegen Hannover vor. Brigade Korth

<sup>&</sup>quot;) Bon Harburg aus, während bas Gros bes Corps in zwei Colonnen weiter füblich ging, wurde, mit einem verhältnismäßig schwachen Detachement, ein Handstreich gegen die weiter elb abwärts gelegene Festung Stade ausgeführt. Man hatte nämlich in Erfahrung gebracht, daß daselbst viel Kriegsmaterial lagere und die Besahung nur schwach sei; so schien es benn gerechtsertigt, einen Ueberfall zu versuchen. Das Füslier Bataillon vom 25. Infanterie-Regiment, Oberstlieutenant v. Cranach, wurde zu diesem Unternehmen bestimmt und ging am Abend des 17. auf der "Loreleys" und dem "Cholops" von Harburg ab. Das Bataillon landete bei Twilensteth (1 Uhr früh am 18.) und brach gegen das noch eine starte Meile entsernte Stade auf. Die Garnison der Festung wurde durch einen zurückzagenden Cavallerieposten allerdings allarmirt, aber noch eh die Besahung zur Stelle sein konnte, war das Thor bereits gesprengt und ohne zunächst auf Widerstand zu stoßen, drangen die 25 er Küsliere die auf den Marttplat vor. Hier erst begegneten sie einer geschlossenn Ubtheilung, die mit gesälltem Bajonet attasirte; zugleich sielen einige Schüsse, aber noch eh es zu einem eigentlichen Zusammenstoße kam, erklärte sich der Commandant (General v. Rechtern) zu Verhandlungen



ging auf Lüneburg, Brigabe Flies auf Celle. Um 18. wurde Lüneburg, am 19. Hannover von ber erstgenannten Brigabe (Korth) erreicht. Sie kam nur, um bie eben weiter füblich, auf Göttingen zu, marschirenbe Division Goeben in Besetzung ber Hauptstadt abzulösen.

Die Division Goeben, ber wir uns nunmehr zuwenden, war, nach einem ersten Tagesmarsch die Stadthagen (im Bückeburgischen), am zweiten Tage, den 17., vor den Thoren Hannovers erschienen; in guter Haltung, troß eines 12 stündigen, anstrengenden Marsches, rückte Abends 7 Uhr die Avantgarde unter Generalmajor v. Kummer in die Hauptstadt ein, das 8. Husaren-Regiment vorauf, dann Abtheilungen des 13. Infanterie-Regiments, dann Artillerie. Noch während die Mannschaften ihre Quartierzettel empsingen, wurde folgende Bekanntmachung an den Straßenecken angeschlagen:

Jch bin heute mit einem Theile ber mir untergebenen Truppen in eine von ihrer Regierung verlassene Sauptstadt eingeruckt; die

bereit. Sehr balb kam eine Capitulation zu Stande. Die Offiziere erhielten freien Mbzug mit Wassen; die Mannschaften, meist Rekruten vom 4. (Stader) Insanterie-Regiment, wurden in ihre Heimath entlassen. Das Kriegsmaterial, das hier in unfre Hände siel, war bedeutend: 14,000 neue gezogene Gewehre, 2000 Centner Pulver, 15 gezogene 12. und 24 pfünder und als das momentan werthvollste, eine bis auf die Bespannung völlig ausgerüstete 6 pfündige gezogene Batterie. (Sie machte unter dem Namen der "Stader Batterie" später die ganze Maincampagne mit.)

Wie Stade capitulirten einige Tage fpater (am 22.) auch Emben und bie Strandbatterieen an ber Ems, nachbem icon vorher bie hannoversche Ufer-Batterie bei Brunshausen (vom 16. auf ben 17.) und bie Weser-Forts am 19. burch unfre Kanonenboote in Besit genommen waren.

Sorge ber Verwaltung wird nun den Juruckgebliebenen anheimfallen muffen; hierin soll Niemand von mir behindert werden. Ich werde mich zuvörderst lediglich darauf beschränken, die für die etwaige Sicherung meines Corps nothwendigen Maßregeln herbeizuführen und veranlassen, daß die Verpstegung desselben, die nach Kriegsgebrauch jedem feinblichen Lande anheimfällt, in geregelter Weise herbeigeschafft werde. Der commandirende General v. Falckenstein.«



So bie Bekanntmachung. In der That, wie die Proclamation in ihrem ersten Sate hervorhebt, waren die Unsten sin eine von ihrer Regierung verlassene Hauptstadt eingerückt"; der König, der Kronprinz, die obersten Landesbehörden, hatten schon am 16. früh 3 Uhr, also mehr als 36 Stunden vor dem Eintressen der Oreußen, die Residenz aufgegeben; die Armee, unter Benutzung der Eisenbahn, war gefolgt, um sich dei Göttingen, in einer Defensiv-Stellung, zu concentriren. Sehen dahin war auch der König abgegangen. Die Concentrirung konnte am 17. als beendigt angesehn werden. Die Armee aber verblieb in ihrer Stellung (Göttingen) dis zum 21. Viel zu lange.

Die Verwirrung, die während bieses stuchtartigen Aufbruchs von Hof und Seer in der Hauptstadt herrschte, wird als grenzenlos geschilbert. »Richts war vorbereitet; Alles hatte den Kopf verloren. Soldaten wurden zum Bahnhofe bestellt, ohne Beförderungsmittel zu sinden. Ganze Abtheilungen marschirten aufs Gerathewohl vorwärts. Vollständigste Rathlosigsteit. Es

fehlte an allem, namentlich auch an Transportmitteln. Man sah Knaben Patronenpadete auf Schubkarren zum Bahnhofe fahren; das ganze Dienstmann-Institut war in Anspruch genommen, um Wassen nach der Eisenbahn zu schaffen; Proviant- und Lazarethwagen wurden von Menschenhänden, Kanonen und Proptasten von Droschlengäulen gezogen; eine Frau aus dem Bolke trug drei Trommeln. Dazwischen rollten Geldwagen durch die Straßen, welche die Generalkasse in Sicherheit bringen sollten; dann wieder Truppendetachements in halber Ausrüstung; Kriegsminister v. Tschirschnitz solgte in Gala-Unisorm, aber — ohne Degen.«

Wir lassen bahin gestellt sein, wie viel an biesen Schilberungen übertrieben ist ober nicht; jedenfalls herrschte Verwirrung; das letzte hannöversche Bataillon war eben nach Süden (Göttingen) abgegangen, als die Preußen einrückten. Der Empfang, den sie fanden, war nicht unsreundlich; Reugier und Gutmütsigkeit (wie immer) thaten das Ihre. — Der nächste Tag war ein Ruhetag. Rothgedrungen. Der 12 stündige Marsch hatte die Truppen hart mitgenommen.

Um 19. schickte sich General v. Faldenstein an, bem immer noch bei Göttingen stehenden Feinde, nach Süden hin, zu folgen. Un Stelle der zu diesem Behuse abrückenden Division Goeden rückte, wie schon erwähnt, von Norden her die Brigade Korth, vom Manteusselschen Corps, in Hannover ein. (Um 20. die Brigade Flies in Celle.) Division Goeden erreichte am Lage des Ausmarsches (19.) die Linie Nordstemmen Silbesheim, am 20. Alfeld. Alseld liegt sechs Meilen von Göttingen. Die Stellung von Freund und Feind an diesem Lage (20.) war also die folgende:

Die Sannoveraner: in Göttingen.

Die Preußen: Divifion Goeben in Alfelb;

Division Manteuffel in Hannover und Celle; Division Beyer in Cassel und Umgegenb.

Von einer Gefahr für die Hannoveraner konnte an diesem Tage noch nicht die Rebe sein; der Weg nach Süden, wie an den vorhergehenden Tagen, war auch an diesem Tage (20.) noch völlig frei; kein Mann, das schwache Coburg. Gothasche Contingent abgerechnet, stand an der thüringischen Bahn entlang; nichts war da, das im Stande gewesen wäre, das Entweichen König Georgs und seiner Armee in den Thüringer Wald hinein, oder an der Werra hin auf Meiningen und die bairische Grenze zu, zu hindern. Aber König Georg und seine Rathgeber, sei es in Verwirrung oder Verblendung, ließen diesen glücklichen Moment entschlüpfen.

Endlich am 20. wurde ber Entschluß gefaßt, ber schon am 17. gefaßt werben konnte: die Defensiv-Stellung bei Göttingen aufzugeben und im weiteren Bormarsch gegen Süben — aber nach links hin ausbiegend, um

einem Jusammenstoß mit ber von Caffel aus beranrudenben Division Beber au entaebn - über Seiligenstadt, Mublhausen, Langenfalza umb Gifenach bie Bereinigung mit ben Baiern zu suchen. In Ausführung bieses Entschlusses brach die Armee am 21. in füböstlicher Richtung auf, erreichte am felben Tage (21.) Seiligenstabt, am 22. Müblhaufen, am 23. Langenfalza und stand in der That mit einer Avantgarben Brigade am 24, vor Eisenach. Aber hier — in bem Moment, wo bas Entfommen zu gluden schien unterblieb bie Bormartsbewegung. Ein um' biese Stunde eintreffendes, bie Sistirung ber Zeinbseligkeiten anordnenbes Telegramm hinderte baran, nicht unfre Truppenmacht. Diese war zwar am 24. eine andre als am 20.; sie batte sich mehr als verbreifacht und auf ber Linie Gisenach Gotha stanben etwa 6000 Mann;\*) aber auch biefe 6000 Mann waren, bei ihrer Bertheilung auf brei Meilen hin, eine bloße Scheinmacht, eine Couliffe, die durch einen Borstoß ber hannöverschen Armee ohne Mühe burchstoßen werben konnte. Diefer Borftog unterblieb. Auf bas Telegramm, bas ihn hinberte, kommen wir an andrer Stelle (vergl. S. 37) ausführlicher zurück; jebenfalls war nunmehr ber lette Moment versäumt, ber noch einen Durchbruch ohne Schwierigkeiten und ohne befondre Opfer ermöglicht batte. Schon ber folgenbe Lag zeigte eine erheblich veränderte Situation: aus der scheinbaren Macht auf ber Linie Eisenach · Gotha war über Nacht eine wirkliche geworben. Unter Benutung ber überall wieber hergestellten Eisenbahnstreden und unter Beschreibung weiter Curven waren über Magbeburg einerseits, über Cassel anbrerfeits zwei Brigaben ber bisher von Norben her operirenden Divisionen Goeben und Manteuffel auf ber Güblinie angelangt und hatten hier

bie Brigabe Rummer bie Position bei Gisenach, bie Brigabe Flies unfre Stellung bei Gotha

mit je 5 bis 6000 Mann verstärkt. In Eisenach war außerbem noch bie Borhut ber Division Beyer, bas Detachement Selchow, eingetroffen, ober traf boch im Laufe bes Tages ein. Jest war man in ber Lage, ben Angriff

\*) Aus Berlin, Erfurt, Magbeburg hatte man an die bebrohte Stelle rafch alle Bataillone (meist Landwehr) geworfen, die man irgendwie entbehren konnte. So standen benn am 24. Rachmittags

```
in Eisenach: 2 Bataillone vom 4. Garbe-Regiment,
bas Ersat-Bataillon vom Regiment Nr. 71;
in Gotha: 2 Bataillone Coburg. Gotha,
Canbwehr-Bataillon Potsbam
Treuenbriehen vom 20.,
Alschersleben vom 27.,
Torgau
Naumburg vom 32.,
2 Husaren Escabrons,
eine Aussall-Batterie.
```

bes Feindes erwarten zu können; auf welchen Punkt hin er sich auch wenden mochte, überall war man im Stanbe, ihm mit einer erheblichen Truppenmacht entgegenzutreten, bei Gotha mit etwa 8000, bei Eisenach mit etwa 12,000 Mann. Die Gesammtaufstellung am 25. und 26. war folgende:

> GÖTTINGEN Brigade Korth

CASSEL Brig. Frangel

> Treffurt
> Glümer/19er, Uter, 32er) Schachtmeyer (39er)

LANGENSALZA Hannoveraner

Kreuzburg

EISENACH

**S** 4 GardeRegiment Brigade Kummer Selchom (30er, 70er)

COTHA Flies (Her, 25er) Fabeck (Columy Gotha)

Seckendorf Landm Brig.

So war benn vom 25. ab bie hannoversche Armee umftellt. Bleichviel ob fie in ihrer Stellung beharrte, ober ob fie jum Angriff fchritt, ihre Lage, wenn auch nicht absolut hoffnungslos (wie immer wieber betont werben muß), war jebenfalls eine außerorbentlich gefährbete.

Da, im letten Moment (freilich auf irrthumliche Information bin, wie fich später erwies) tam Nachricht, bag unfer bis babin burch feine Schach. züge nicht eben ausgezeichneter Gegner einen mahren Deisterzug gethan und ben Gebanken an Defensive wie Angriff gleichmäßig verwerfenb, sich für ein brittes entschieben habe: ins eigne Land zurüdzugehen und nach Rorben hin auszuweichen. Gludte bies (und es war möglich), so konnte ihn bies freilich nicht retten, aber indem er uns zwang, ihm auf seinen Kreuz. und Querzügen zu folgen, kostete er uns bas was wir am wenigsten geben konnten: Beit. Dies burfte nicht fein. General v. Flies erhielt Befehl, bem Feinde (von Gotha aus) ju folgen und an ber Rlinge ju bleibene. Diefem Befehle tam er nach.

Die Aufgabe, bie unfern verschiebenen in Nord und Gub stebenben Truppenkörpern ausführlich maebacht mar, murbe baburch auf einen Schlag geanbert, die Rollen getauscht. Das Norbeorps brangte nicht mehr bem Suben, sonbern bas Subcorps, ober boch ein Theil beffelben (Flies), brangte bem Norben zu. Nur barin blieb bie Situation biefelbe, baff, so ober fo, bie Hannoveraner schließlich zwischen zwei Reuer kommen mußten. Und boch unterblieb gerade bas. Es unterblieb, weil die Hannoveraner, wie schon angebeutet, ben Plan, nach Norben bin auszuweichen, in Wahrheit nicht gefaßt batten und somit von einem Nachbrängen unfrerseits nicht wohl bie Rebe sein konnte. Die Sachlage, wie sie wirklich war, hatte wohl mehr eine Beobachtung, ein Kesthalten, als ein Rencontre geforbert. General Flies indeß, in exacter Befolgung bes einmal empfangenen Befehls, glaubte bem Gegner unter allen Umftanben van ber Klinge bleiben zu muffene. Go wurde, weil ber Reind feststand, aus bem Rachbrangen nothwendig ein Rusammenstoß. Dieser interessante, nicht unblutige und jedenfalls mehr als manche große Schlacht besprochene Kampf, war bas "Gefecht bei Langensalza".

Wir geben zu seiner Schilberung über.

|   |   |  | 7 |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | - |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

FUSS DES PUCHBERGES PU Seile 95

CHAUSSEE YON BRUCKENAU.

11.

| ·<br> |   |   |
|-------|---|---|
|       |   | į |
|       |   |   |
|       |   | · |
|       | • |   |
|       | · |   |
|       |   |   |

.

## Das Gefecht bei Langensalza.



EJE bem 24. (wir kommen am Schluß bieses Abschnittes barauf zuruch) hatten bie mannigfachsten Verhandlungen über bie Bebingungen, unter benen eine Capitulation zulässig sei,

zwischen ben Truppenführern, beziehungsweise zwischen ben Regierungen stattgefunden. Um 26. endlich waren diese Verhandlungen befinitiv gescheitert. König Georg wies die durch den preußischen Oberst v. Döring überbrachten Bedingungen von der Hand und gab nunmehr — in bestimmter Erwartung eines am andern Tage stattsindenden preußischen Ungriffs — Besehl, in der Nacht vom 26. auf den 27. nördlich von Langensalza eine Desensivstellung an der Unstrut zu beziehen. Das Hauptquartier kam nach Merxseben.

Diesem Befehle war die hannoversche Armee nachgekommen. Die Armee stand am 27. früh auf einem Hügelzuge nörblich der Unstrut, mit dem linken Flügel in Rägelstädt, mit dem rechten in Thamsbrück. Centrum: Merxleben.

Auf eine Beschreibung bes Terrains leisten wir, bei ber großen Ginfachheit und Uebersichtlichkeit besselben, Berzicht und verweisen auf die Karte.



Rur so viel: eine Flußnieberung,\*) kaum 1000 Schritt breit, eingefaßt von Höhenzügen hüben und brüben. Das hochgelegene Merzleben, Schlüssel ber Stellung. Im Centrum, einander gegenüberliegend, erheben sich ber Kirchberg (jenseits) und der Judenhügel mit dem Erbsberg (diesseits). Der Judenhügel ist der dominirende Punkt. Feste Gebäude liegen an seinem Abhang ober zu seinen Füßen, nach links hin: Gräsers Fabrik und Kallenbergs Mühle, nach rechts hin: Badehaus und Badewäldichen. Um alle diese Punkte wurde gekämpft. Im Allgemeinen darf man sagen: wer den Gegner

<sup>\*)</sup> In biefer Flugnieberung, parallel mit einanber, fließen zwei Fluffe: naber an Merzleben heran bie Unstrut, naber an Langenfalza heran bie Salza. Der Zwischenraum zwischen biesen beiben fluffen beträgt nur 300 Schritt. Ueber beibe Fluffe führen Brüden, bie einen integrirenben Theil ber zwischen Langensalza und Merzleben gelegenen Straße bilben. Diese Straße (Chausse) hat burchaus ben Charafter eines Defiles, um so mehr als sie in Folge eines Seitenarms ober einer Dese, bie bie Unstrut in Front von Merzleben bilbet, nicht über zwei, sonbern über brei Brüden (zwei Unstrut- und eine Salza-Brüde) führt.

von bem Höhenzuge warf, ben bieser zu halten suchte, ber hatte ben Sieg. Um Kirchberg und Jubenhügel brehte sich die Entscheibung. Das Gesecht war von bem Augenblicke an für uns verloren, wo wir den Judenhügel nicht länger zu halten vermochten. Dieser Moment trat ein, als unsre Artillerie im Kampse mit der des Gegners den kürzeren zu ziehn begann, noch mehr, als das Vordringen der seinblichen Infanterie über das Unstrut- und Salza-Oesile unsre Position an und auf dem Judenhügel in Flante und Rücken saste.

Commanbirenber ber hannsverschen Armee war Generallieutenant



v. Arentschildt; Chef bes Generalstabes: Oberft Corbemann. Die Armee selbst, etwa 20,000 Mann start, war in vier Brigaben getheilt.

Brigabe Anefebed:

Garbe Regiment, Leib Regiment,

Garbe · Jäger · Bataillon,

Cambribge Dragoner,

1 glatte Fuß. Batterie.

## Brigade be Baug:

- 2. Infanterie Regiment,
- 3. Infanterie Regiment,
- 1. Jäger Bataillon,

Königin - Husaren,

1 gezogene Fuß.Batterie.

## Brigabe Bulow:

- 4. Infanterie Regiment,
- 5. Infanterie Regiment,
- 2. Jäger · Bataillon,

Kronpring. Dragoner,

1 gezogene Fuß Batterie.

Brigabe Bothmer:

- 6. Infanterie Regiment,
- 7. Infanterie Regiment,
- 3. Jäger Bataillon,

Garbe . Hufaren,

1 reitende und 1 gezogene Fuß Batterie.

Daran schlossen sich brei Batterieen Reserve-Artillerie und eine Reserve-Cavallerie-Brigabe unter Oberstlieutenant v. Genso. Die lettere bestand aus ben Regimentern Garbe bu Corps und Garbe-Carassier.



Die Aufstellung ber Armee am Morgen bes 27. war die folgende:

Brigade de Baug: im Centrum (Mergleben);

Brigabe Bothmer: am linten Hlugel (Nagelftabt);

Brigate Bulow: am rechten Flügel (Thamsbrud); \*)

Brigade Knefebed: in Referve (hinter Mergleben);

Reserve Cavallerie: bei Gundhausen.

\*) Der 27. Juni war Bug. und Bettag in preußischen Lanben. Go traf es fich benn,



Eine Avantgarbe (1. Bataillon vom 3. Regiment) unter Oberst v. Strube hielt Langensalza besetz; das Regiment Cambridge Dragoner stand auf Vorposten, mit dem Gros bei Henningsleben, mit seiner Spize dis Eckardsleben.

Um 8½ Uhr wurde von ben vorgeschobensten Posten ber Cambridge-Dragoner bas Herannahen preußischer Colonnen auf ber Straße von Gotha bemerkt. Es war bies bas Detachement Flies, bas um 7½ Uhr von Warza aufgebrochen war, um auf Langensalza vorzugehen.

Das Detachement Flies hatte einen improvisirten Charafter. Seiner Kern bilbeten fünf preußische Linien-Bataillone (brei vom 11. und zwei vom 25. Regiment), woran sich 2 Bataillone Coburg. Gotha und mehrere Ersah-

bag, nachbem in fruber Morgenstunde gelautet war, die Thamsbruder jur Rirche gingen, um fur ben Sieg unfrer Baffen zu beten, mabrend braugen auf bem Rirchhof ein Bataillou Sannoveraner ftand.

Bontane. Il.



und Landwehr-Bataillone (meist nur 400 Mann start) aus Erfurt, Berlin und Magdeburg anschlossen. Im Ganzen eine Truppenmacht von 8200 Mann Infanteric, 225 Mann Cavalletie und 24 Geschütze, darunter nur 6 gezogene. Die Landwehren hatten nur mit Minie Gewehren bewassnet werden können. Die Ordre de Bataille war die folgende:

Avantgarbe: Oberft v. Fabed.

2 Bataillone bes Regiments Coburg · Gotha.

Gros: Oberft Freiherr v. Sanftein.

- 2 Bataillone vom 1. Rheinischen Infanterie-Regiment Rr. 25,
- 3 Bataillone vom 2. Schlesischen Grenabier Regiment Rr. 11,
- 2. Bataillon (Torgau) vom 2. Thüringischen Candwehr-Regiment Nr. 32.

Reserve: General Major v. Sedenborf.

- 2 Bataillone (Treuenbriegen und Potsbam) vom 3. Brandenburgischen Landwehr Regiment Rr. 20,
- 3. Bataillon (Ascherkleben) vom 2. Magbeburgischen Candwehr-Regiment Nr. 27,
- 3. Bataillon (Naumburg) vom 2. Thüringischen Landwehr-Regiment Nr. 32,

1 Ersat Bataillon vom 3. Thüringischen Infanterie Regiment Nr. 71. Die Artillerie war an Avantgarbe, Groß und Reserve ziemlich gleichmäßig vertheilt; ba sie inbessen während bes Kampses ausschließlich als ein Ganzes wirkte, so nehmen wir Abstand von Angabe bieser Bertheilung.

PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENGE AND
CLOBEN POUNDATION



11. 19.

|   |   | • |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   | İ |   |
|   |   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   | ì |
|   |   |   |   |   |   | ì |
|   |   |   | • |   |   | ì |
|   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   | i |
|   |   |   |   |   |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |   |

|   | · |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |

Die Avantgarbe nimmt Langensalza.

Das Gros fest sich an ber Unstrut fest. (Bis 1 Uhr.)

Etwa um 9½ Uhr hatten bie beiben Bataillone Coburg Gotha unter Oberst v. Fabeck Henningsleben erreicht. Die ihnen beigegebene Batterie fuhr auf ben benachbarten Höhen auf und beschoß bas Regiment Cambribge-Dragoner, bas sich, an Langensalza vorbei, auf Merzleben zurückzog.

Oberst v. Habed ruckte nunmehr mit ber Avantgarbe, gefolgt vom Groß unter Oberst v. Hanstein, gegen Langensalza vor. Das 1. Bataillon Coburg. Gotha brang in die Stadt ein, das 2. Bataillon hielt sich rechts und suchte den Judenhügel zu besehen. Oberst v. Strube, als er diese Umgehung sich vordereiten sah, gab jeden ferneren Widerstand auf und zog sich, unterm Schutze des über die Unstrut (bis gegen Kallenbergs Mühle hin) vorgeschodenen Leid. Regiments und der Königin. Husaren auf Merzleben zurück. Als Oberst Strube hinüber war, folgten die genannten Truppentheile, Infanterie und Cavallerie, in eine Ausstellung jenseits des Flusses. Die beiden Bataillone Codurg. Gotha besetzen rechts den Judenhügel, links die Nordausgänge der Stadt, die Arnoldsche Liegelei, das Lazareth und die Rasenmühle.

Mittlerweile war das Gros, etwas später, rechts abschwenkend auch die Reserve heran und um etwa 12½ Uhr hatten die gesammten preußischen Streitkräfte, durch die Hannoveraner kaum behindert, ihre Aufstellung genommen. Dieselbe war die folgende:

Um linten Flügel (Thamsbrud, jenseits ber Unftrut):

8. Compagnie vom 11. Regiment. Später bie 6. und 7. vom Regiment Coburg. Gotha. (Brigabe Bülow hatte schon vor Beginn bes Gesechts Thamsbrück geräumt, um sich näher ans Centrum heranzuziehen. Hier griff biese Brigade später entscheibend ein.)

Um rechten Flügel (Erbsberg, bem Dorfe Rägelftabt schräg gegenüber):

- 2 Compagnieen vom Ersatz-Bataillon bes Regiments Nr. 71, Landwehr-Bataillon Aschersleben,
  - Raumbura,
  - r Treuenbriegen,
  - " Torgau (bem Centrum zu).

٠.

<sup>\*)</sup> Leib Regiment und Ronigin Sufaren gehorten jur Referve Brigabe (Ruefebed), waren aber, mahrend ber Rest ber Brigabe in feiner Reservestellung blieb, in bie Front betachirt worben.

### Im Centrum:

- 2. Bataillon Coburg · Gotha in Langenfalza, Arnolds Ziegelei, Lazareth, Rafenmühle;
- 1. Bataillon Coburg · Gotha auf bem Jubenhügel;
- 5 Compagnieen 25 er, ) Gräfers Fabrik und Kallenbergs Füsikier Bataillon 11 er, ) Rühle;
- 3 Compagnieen 25 er,
- 1 Bataillon 11 er, Babe-Anstalt u. Babewäldchen; Candwehr-Bataillon Potsbam,
- 3 Compagnieen 11 er (5. 6. 7.) in Reserve.

Schon vorher, eh die Unfrigen im Stande gewesen waren, die vorgeschobenen hannöverschen Abtheilungen über die Unstrut nach Merzleben hinein zurückzuwersen und diese Stellung an der Salza und selbst an der Unstrut hin einzunehmen, war unsre gesammte Artillerie, 18 Geschütze, auf dem Judenhügel aufgesahren und begann, während unsre Insanterie ihre Ausstellung vollendete, ein heftiges Feuer gegen den Kirchberg. Die Hannoveraner antworteten. Ihr Feuer war dem unsrigen an Jahl und Kaliber überlegen; dennoch hielten wir aus, freilich ohne uns besonderer Ersolge rühmen zu können.

Zwei 6 pfündige Geschütze der Ausfall Batterie Erfurt (Lieutenant Hupfelb) waren auf dem Erbsberg am rechten Flügel aufgefahren und nahmen vorläusig an diesem Artilleriesampf nicht Theil.

## Das Gefecht am linten und rechten glugel.

Bis gegen 1 Uhr waren die Unsren in einem beständigen Avanciren geblieben. Sie hatten den Gegner, der freilich nur mit schwachen Krästen entgegentrat, aus Langensalza hinaus, vom Judenhügel hinunter, endlich die



zu seiner Aufnahme bis an Kallenbergs Mühle vorgeschobenen Bataillone vom Leibregiment, erst über die Salza, dann über die Unstrut dis nach Merzleben zurückgedrängt. Sinzelne Schützenzüge der 25 er, in raschem Nachdrängen, waren gefolgt und hatten, von den vordersten Häusern Merzlebens aus, ein Feuergesecht gegen die zunächst stehenden Bataillone der Brigade de Vaux unterhalten. Der Artilleriekamps, der seit einer Stunde mit großer Heftigkeit todte, hielt sich die Waage. Das Gesecht stand eher zu unsern Gunsten, als umgekehrt.

Aber jest stocke ber Angriff und Generallieutenant v. Arentschilbt, ber von ber Höhe von Merzleben aus bem Gange bes Gesechtes aufmerksam gefolgt war, nahm nicht nur biesen Stillstand, er nahm auch wahr, daß er sich einem numerisch schwächeren Gegner gegenüber besinde und beschloß beshalb seinerseits zum Angriff überzugehen. Seine Dispositionen wurden rasch und gut getrossen. Unter Fortbauer bes Artilleriekampses (zu bem er in der Lage war, immer neue Batterieen heranziehen zu können) sollten seine beiden Flügel vorgehen und unsre Flanken bedrohen, beziehungsweise umfassen, während er selbst im Centrum über die Unstrutbrücken avanciren und durch Wegnahme des Judenhügels das Gesecht entscheiden wollte.

An beibe Flügel, b. h. also an die Brigaden Bülow und Bothmer, die sich bereits seit Beginn des Gesechtes von Thamsbrück und Nägelstädt näher an Merzleben hinangezogen hatten, erging demgemäß der Besehl, am Flusse hin, beziehungsweise über denselben vorzurücken und die Unstrigen von dem Terrain zwischen Unstrut und Salza, auf dem sie sich festgesetzt hatten, zu vertreiben.

Beibe Brigaben avancirten sofort. Die Brigabe Bülow (am hannöverschen rechten Flügel) reussirte; mit dem 2. Jäger-Bataillon und zwei Bataillonen der Regimenter 4 und 5 im ersten Treffen, rückte sie an den Fluß, passirte ihn erst in kleinen, dann in größeren Abtheilungen, warf die zunächst stehenden Abtheilungen unsrer 25 er und 11 er und setzte sich in dem Abschnitt zwischen Unstrut und Salza sest. Die links neben der Brigade Bülow stehenden, gleich zu Ansang des Gesechts aus der Reserve (Brigade Knesedet) vorgezogenen zwei Bataillone des Garde-Regiments, nahmen an diesem Borgehen Theil. Der rechte Flügel hatte die ihm gestellte Ausgabe gelöst.

Nicht so ber linke. Generalmajor Bothmer, nachdem sich die Unmöglichkeit herausgestellt hatte, burch Pioniere einen Uebergang über die Unstrut zu schaffen, gab an die beiden ersten Bataillone der Regimenter 6 und 7 Befehl, den Fluß zu durchwaten; die zweiten Bataillone sollten im zweiten Treffen folgen. Der Angriff begann sofort. Trot heftigen Feuers, das die Schützenlinien unstrer hier stehenden Landwehr-Bataillone, besonders zweier Compagnieen 71 er, mit großer Präcision und großem Ersolg unterhielten, glüdte es bem 1. Bataillon bes 7. hannöverschen Regiments, ben hier 4 bis 5 Fuß tiefen Fluß theils zu burchwaten, theils zu burchschwimmen. So weit war ber Angriff geglüdt. Aber am biesseitigen Abhange bes Flußbettes angekommen, mußte ber Angreiser wieder zurück. Der Versuch wurde wiederholt, wieder ber Fluß durchschritten, das ziemlich steile User erkommen; aber jest von geschlossenen Abtheilungen ber Landwehr-Bataillone Naumburg und Aschreiben mit dem Bajonet attakirt, scheiterte das tapfre hannöversche Bataillon zum zweiten Nale. Der vierte Theil der Offiziere war todt oder verwundet; dem entsprechend der Verlust an Nannschaften. Das 1. Bataillon 6. Regiments war nicht glücklicher; es mußte ebenfalls zurück.\*)

Die Situation um 2 Uhr war also bie, baß ber rechte hannöversche Flügel (Brigabe Bülow) über bie Unstrut vorgebrungen, ber linke Flügel aber (Brigabe Bothmer) bei seinen gleichzeitigen Versuchen gescheitert war.

## Die Entscheibung im Centrum.

Generallieutenant v. Arentschilbt beschloß nunmehr ben Kampf im Centrum zur Entscheidung zu bringen. Er besaß dazu, auch nachdem der linke Flügel versagt hatte, mehr als ausreichende Mittel. Schon die die dahin in den Kampf geführten Kräfte hatten ausgereicht, ihn Terrain gewinnen zu lassen; einen weitern Erfolg hielt er um so gewisser in Händen, als er, seine Ueberlegenheit an Artillerie und Cavallerie ungerechnet, noch über acht intakte Bataillone verschiedener Brigaden verfügte, denen Generalmajor v. Flies von frischen Truppen nichts, oder so gut wie nichts entgegenzusezen hatte.

Der Borstoß im Centrum mußte glücken. Um indeß völlig sicher zu gehn, wurden zwei Maßregeln angeordnet, ihn einzuleiten, beziehungsweise zu souteniren. Befehl erging:

bie preußischen Geschütze auf bem Jubenhügel burch ein superiores, aus ben Reserve. Batterieen zu verstärkenbes Feuer zum Schweigen zu bringen;

ben preußischen rechten Flügel, ben man burch Infanterie nicht hatte werfen können, burch in weitem Bogen vorgehende Cavallerie zu umfassen.

<sup>\*)</sup> Die Brigade Bothmer verlor an dieser Stelle gegen 200 Mann. Es läßt das fast bie übrigens auch von Oberst Hellmuth (in seiner Brochüre über das Gesecht bei Langensalza) gemachte Angabe als glaubhaft erscheinen, wonach ein einziger preußischer Reservist, der in seiner heimath Aschersleben als Wildschwis renommirte Gartner Gunther, 72 hannoveraner verwundet beziehungsweise getöbtet habe. Seine Rameraden luben, er schos. Wie viel an diesen Angaben wahr, mag bahin gestellt bleiben. Gunther, 9. Compagnie 27. Landwehr-Regiments (Hauptmann v. Lahrbusch), soll, jur Belohnung für seine Bravour, eine Stelle im Forstbienst erhalten haben.

Unfre Artillerie trot ber großen Ueberlegenheit ber feinblichen, jum Schweigen zu bringen, miggludte; befto vollftanbiger gludte bie Umgehung. Das Regiment Cambridge Dragoner, unter Führung bes Majors v. ham. merstein, passirte die Unstrut in unmittelbarer Näbe von Rägelstädt, nahm seine Direction auf die Illebener Höhe zu und kam dadurch in Flanke und Ruden unfrer Gesammt-Aufstellung. Unfrem im Centrum fechtenben Gros entzog sich bie Wahrnehmung bavon; wohl aber waren unfre am rechten Alugel stehenben Landwehr Bataillone in ber Lage, biefe Umgehung erkennen zu können. Generalmajor v. Seckenborff, in nur zu begründeter Einsicht, bak er vom Centrum ber (an bas er bereits eins feiner Bataillone hatte hergeben muffen) keine Soutenirung zu erwarten habe, hielt jest ben Moment für gekommen, seine Position am Erbsberg aufzugeben und wich, am Klingsgraben bin, auf ben Siechenhof zurud. Als bie Cambridge-Dragoner biefe rudgangige Bewegung mahrnahmen, beschlossen fie bie ebenfalls, und awar unter einer Particular. Bebeckung von etwa 30 Mann bes Erfat. Bataillons Erfurt, rudwärts gehende Ausfall Batterie (zwei Geschütze unter Lieutenant Hupfeld) zu attakiren. Kartätsch. und Salvenfeuer brachten bie Attate jum Stehn, Rittmeister William v. Ginem aber, ber bie vorberfte Schwabron führte, jagte mit bem ersten Juge zwischen bie Bedienungs. und bie Bebeckungsmannschaften mitten binein und fette mehrere außer Gefecht, bis er töbtlich verwundet zwischen ben Geschützen zusammenbrach. \*)

Der Angriff war abgeschlagen; aber bieser partielle Erfolg war zu gering, um an bem Gange bes Gesechts überhaupt etwas zu unsrem Vortheil anbern zu können: ber biesseitige rechte Flügel setzte seinen Rückzug fort und bie rückgängige Bewegung bieses Flügels entschied auch über den ohnehin immer schwächer werdenden Widerstand unsres Centrums.

Hier waren inzwischen mehrere intakte Bataillone mit in die in erster Linie kampfenden Abtheilungen der Brigade de Baux, des Garde-Regiments und des 3. Jäger-Bataillons, hineingezogen worden und gingen nun, en ligne mit diesen, zum Angriff vor. Gin Swischenfall des an diesem Tage

<sup>\*)</sup> Ueber biesen Kamps, wie über so viele andre Momente bes Gesechtes bei Langensalza, existiren die verschiedensten Bersionen. Artillerie und Insanterie machen sich die Schren des vorstehend geschilderten Rencontres streitig. Nach Aussalfung jener waren es die Kartätschschifschusse bei bei Geschilderten Rencontres streitig. Nach Aussalfung bieser die Salven der Particular-Bedeung (Lieutenant Jade), die den Angriff scheitern machten. Auch über den Tod des tapfern William v. Sin em gehen die Berichte vollständig auseinander. Nach Angade der Artilleristen war es der Kanonier Rubloss, der, aus mehreren Munden blutend, den seinblichen Jührer mit seinem Faschinenmesser vom Pserde stach, nach Meinung der 71 er aber sprangen auf den Rus des hartbedrängten Kanoniers die Insanterie Gefreiten Aperdt und Anschütz herzu, von denen der eine durch einen Schuß, der andre durch einen Bajonetstich in die Brust den Gegner töbtlich verwundeten. — Wenn wir und entscheiden sollen, so halten wir den letzteren Bericht für den richtigeren.

von einem ganz besonberen Mißgeschick heimgesuchten Konigin-Husaren-Regiments") schien momentan bie allgemeine Vorwärtsbewegung ins Stocken bringen zu sollen; aber nur auf Augenblicke; in rasch wieder hergestellter Ordnung gingen Abtheilungen aller 4 Brigaden, theils mit Huser ber Brilden, theils neben denselben, über die verschiedenen Flußarme und warsen, überall mit starker Uebermacht auftretend, die Unsrigen aus den an der Salza und am Fuß des Judenhügels gelegenen Positionen hinaus. Compagnieen des 2. und 3. hannöverschen Regiments, unterstützt durch das 2. Jäger-Bataillon und das 2. Bataillon des Garbe-Regiments, nahmen Kallen bergs Mühle; das 1. Bataillon 5. Regiments nahm die Rasenmühle; das 1. Bataillon 4. Regiments die Gräsersche Fabrit; das 1. Bataillon des Garbe-Regiments das Lazareth und die Liegelei.



Alle Positionen links von der Chausse waren nunmehr in Händen des Feindes, unfre linke Flanke (burch Vordringen des Feindes in Langensalza selbst) bereits ebenso umgangen wie der rechte Flügel, — so wurde denn,

<sup>\*)</sup> Zwei Escabrons bieses Regiments, unter Major Corbemann, waren um eben biese Zeit, von Merzleben aus, gesolgt und hielten neben und auf der Salza-Brüde, mitten im Defile, auf dem eben jest die halbe hannöversche Armee mit allen Wassengtungen vorwärts wollte. Die beiden Scabrons hatten kaum diese Stellung eingenommen, als die noch erübrigenden 2 Schwadronen eben dieses Regiments neben und zwischen der Insanterie nachstürmten und inmitten des ausgewirbesten Staubes nicht wahrnehmend, was vor ihnen auf der Brüde hielt, die hier bereits stehenden Husaren-Sectionen über den Hausen warsen. Sine ganze Anzahl wurde von der Brüde in den Fluß gedrängt. Die Verwirrung war grenzenlos. — Ziemlich genau dieselbe Scene wiederholte sich eine Stunde später. Die Königin-Husaren (nun das ganze Regiment) hielten in demselben Desilé an der Salza-Brüde, als gegen 4 Uhr die Reserve-Cavallerie vorgezogen wurde. Das Regiment Garde du Corps hatte die Tete, und ebenfalls nicht ahnend, was es vor sich hatte, brach es in gleicher Weise in die dichten Reihen der Husaren ein. Doch scheinen bei diesem zweiten Zusammenstoß die Verluste geringer gewesen zu sein.

auch im Centrum, ber Rückzug beschlossen. Oberst v. Fabed erhielt Befehl, mit 4 Compagnieen bes Regiments Coburg Gotha ben Judenhügel so lange sestzuhalten, bis sich die Artillerie und die in der Front noch zerstreut sechtenden Truppen abgezogen hätten. Dieser Besehl (3½ Uhr) wurde ausgeführt. Die Batterieen — übrigens nicht ohne einen Bersuch seinblicher Cavallerie, diesen Rückzug zu hindern — gingen in eine Aufnahmestellung süblich Langensalza zurück. Generalmajor v. Flies sammelte ebendaselbst die aus dem Gesecht zurücksehrenden einzelnen Abtheilungen seines Detachements. (4 Uhr.)

Der Rudjug. Ungriff ber Reserve. Cavallerie. Die Quarres bes Barres und Rosenberg.

Alle Positionen (auch ber Jubenhügel, nachdem unsere Artillerie zurückt war, war von den vier Compagnieen Coburg. Gotha aufgegeben worden) waren in Händen des Feindes; nur eine nicht. Das rechts neben der Chausse gelegene, vom 1. Bataillon des 11. Regiments, von 3 Compagnieen 25 ern, vom Landwehr Bataillon Potsdam und von 1 Compagnie des Ersatze



Bataillons Nr. 71 vertheibigte Babewälbchen wurde noch von den Unsten gehalten. Ob ihnen der Befehl zum Rückzug nicht zugegangen war, oder ob sie, ohne genaue Kenntniß bessen, was sich links und rechts neben ihnen vollzogen hatte, glauben mochten, die Position aus eigner Kraft halten zu können, — gleichviel, der Rest des Detachements stand bereits im Rücken von Langensalza, als die genannten Abtheilungen noch, in Front und Flanke ber Stadt, das Bab und das Badewälbchen beseht hielten. Auf beide Punkte

richtete sich nunmehr die Gesammtmacht des Feindes; von heftigem Kartätschfeuer einer in der Flanke aufgefahrenen hannöverschen Batterie unterstützt,
ging die Infanterie des hannöverschen Centrums zum Sturme vor und warf
die Unfren, trot hartnäckiger und tapfrer Bertheidigung, unter großen diefseitigen Berlusten, namentlich auch an Gesangenen, aus dem hartbestrittenen Wäldchen hinaus. Die Hannoveraner sammelten sich auf dem Judenhügel;
nur das zuletzt aus der Reserve vorgezogene 1. Bataillon des Leibregiments
folgte unsren zurückweichenden Abtheilungen.

Diese birigirten sich zunächst auf ben Siechenhof. Es war eine harte Aufgabe, ihn zu erreichen. Alle Kraft war hin; bazu überall im Bereiche bes seinblichen Feuers. Ganze Sectionen sanken vor Durst und Hise ohn-mächtig nieber. Aus ben Gräben und Wasserläusen, die hier das Terrain burchziehen, wurde in Kochgeschirren Wasser herbeigeholt, um die ohnmächtigen Leute zu benehen. Sie erholten sich, tranken in vollen Jügen und wieber weiter ging's. So wurde der Siechenhof erreicht. Die Auseinandergekommenen sammelten sich; einen Augenblick Rast und wieder traten die Trümmer-Bataillone an, um, über das Plateau sort, die drei Illebener Wege durchschneidend, ihren Marsch auf Henningsleben fortzusehen.

Als sie den unteren Illebener Weg (den ersten der drei) überschritten hatten, schienen sie gerettet; die Entfernung zwischen ihnen und dem nachrudenden Bataillon des Leidregiments war immer größer geworden. Aber in demselben Augenblick fast, in dem sie sich außer Gesahr glaubten, sollten sie ihres Jrrthums inne werden. Feindliche Reiterei, die anfänglich der abziehenden Hauptmasse des Detachements Flies auf der großen Straße gesolgt war, hatte eben jetzt eine weitere Verfolgung aufgegeben und plötlich Rehrt schwenkend, schwärmte sie nunmehr in Körpern von 1 und 2 Schwaderonen auf dem Plateau umber. Es war die Reserve-Cavallerie-Vrigade, die schwenkend Regimenter Gardes du Corps und Garde-Eurassiere; außerdem die in unster rechten Flanke vorgegangenen Cambridge-Dragoner. Alle suchten sie jetzt unsten zurückgehenden Abtheilungen den Weg zu verlegen.

Diese hatten sich inzwischen in zwei Colonnen formirt, eine größere und eine kleinere. Die kleinere (Hauptmann v. Rosenberg) bestand auß den Trümmern der 3. Compagnie 11. Regiments, auß versprengten 25 ern und Resten der 9. und 12. Compagnie vom Landwehr Bataillon Potsdam. Alles in allem 120, höchstens 150 Mann. Bei dieser Colonne war die Fahne vom 1. Bataillon 11. Regiments; die zerschossene Seide mahnte, sie werth zu halten, wie die Väter sie werth gehalten hatten.

Die größere Colonne (Oberst · Lieutenant des Barres) marschirte 700 Schritt weiter östlich. Bei der Coupirtheit des Terrains, das hier überall Hebungen und Senkungen zeigt, verloren sich beide Colonnen aus bem Auge, so baß sie, trot ber geringen Entfernung von einander, selbstständig operirten. Die größere Colonne, die, wie auch die kleinere, eine Anzahl Berwundeter mit sich schleppte, bestand aus den 3 übrigen, starkgelichteten Compagnieen des 1. Bataillons 11. Regiments, aus 25 ern, 71 ern (vom Ersatz-Bataillon) und aus Resten der 10. und 11. Compagnie vom Candwehr-Bataillon Potsdam. Im Marschiren sich ordnend, ging die Colonne über das Plateau hin.

Die kleinere Colonne sah sich zuerst umstellt. Als sie in einer Terrainsentung hinschritt, die, nach allen Seiten hin, einen nur engen Ueberblick gestattete, erblickte Hauptmann v. Rosenberg auf einem 200 Schritt westlich sich ziehenden Höhenzuge das Regiment Gardes du Corps und wenige Minuten später auch in seiner linken Flanke (süddsstlich) einzelne Escadrons der Cambridge-Dragoner. Die Gardes du Corps, die zweiseln mochten, ob die anrückende Colonne Freund oder Feind sei, begannen in weitem Bogen unstre rechte Flanke zu umreiten, plöstlich aber, als sie fast schon im Rücken unster Colonne waren, schwenkten sie ein und attakirten. Auf 80 Schritt commandirte Hauptmann v. Rosenberg Feuer. Ein Theil brach zusammen; der Rest machte in sich Kehrt (zu einem eigentlichen Ubschwenken gebrach es an Raum) und warf sich dann, um Schutz vor einer zweiten Salve zu sinden, an die unstem Feuer entgegengesetze Seite der Herbe.



\*) Bei biesem Angriff, seinem Juge vorauf, fiel auch Williv. Marschald, Secondelieutenant im Regiment Garbes bu Corps. Ueber seinen Lob vernehmen wir Folgendes: "Bahrend bes Insanteriesampses, ber bis nach 3 Uhr um bas Merzsebener Defile tobte, saß er, ben Gang bes Gesechtes versolgend, auf einem Grabenrand, in lebhaftem Gespröch mit feinen Rameraben. Rach einer halben Stunde hieß es "Aufgesessen!" Marschald rief: "Jest kommt bie Garbe bu Corps; seit Waterloo hat sie nicht mehr

Roch waren die davonstiebenden Reiter dem Auge unser Colonne nicht entzogen, als, von der entgegengesetzten Seite her, eine Schwadron Cambridge. Dragoner unser linke Flanke zu fassen trachtete. Doch schien dieser Angriff weniger ernsthaft gemeint, sie erhielten auf 150 Schritt Feuer, wandten sich (anscheinend unter nicht unerheblichen Verlusten) und verschwanden hinter dem Higelrücken, auf dem sie eben erschienen waren.

Die größere Colonne, Oberftlieutenant bes Barres, mar gefolgt. Schon am mittleren Illebener Weg fließ fie auf feinbliche Cavallerie, brei Escabrons Cambridge-Dragoner (bie 4. machte um bieselbe Reit ihren eben erwähnten Angriff auf die Colonne v. Rosenberg). Major v. Hammerstein, ber Führer bes Dragoner · Regiments näherte sich bem Oberstlieutenant bes Barres und forberte ihn auf, sich zu ergeben; »Wollt Ihr bas? « rief Oberftlieutenant bes Barres in bas Quarre hinein. » Nein. « In bemselben Augenblick winkte Major v. Hammerstein bie feines Zeichens harrenben Schwadronen zum Angriff heran; »Fertig« commandirte Oberstlieutenant bes Barres und auf 50 Schritt »ffeuer«. Die Salve war von großer Wirkung; vor bem Quarre ftutte bie Reitermaffe, bei bem Ungeftum bes Angriffs aber fturzten brei reiterlose, schwerverwundete Pferbe in die Colonne hinein, warfen viele Leute nieber, veranlaßten Gebränge und Verletzungen. Einzelne Reiter jagten burch bie entstandene Lude hindurch, oder sturzten vor unfren Bajoneten; einer, auf verwundetem Pferde, mar über 4 bis 5 Blieber in die Colonne hineingesprungen.

Dieser Angriff, ber sich auf die Sübwestede gerichtet hatte, war kaum abgeschlagen, als eine zweite Attake (abermals Cambridge Dragoner) und gleich darauf ein dritter Angriff (Garde Cürassiere) sich von West und Süden her gegen das ruhig fortschreitende Quarré richteten. Der Erfolg dieser Angriffe war derselbe wie der aller vorhergegangenen. Der Feind kam heran, aber nicht hinein, in Front des Quarres brach er zusammen. Das Regiment Cambridge Dragoner, ihm zunächst die Garde-Cürassiere, hatten die Mehrzahl ihrer Ofsiziere verloren. — Nur noch durch einzelne nachgesandte Granatschüssse behelligt, erreichte das Bataillon des Barres Henningsleden. ) Der Feind solgte nicht weiter. Um 4½ Uhr stand seine

gefochten." Er führte seinen Jug als selbsitständige Schwadron allein auf eine Flanke bes seindlichen Quarres, auf 50 Schritt erfolgte das Feuer, und lautlos sank er vom Pferde. Bon sieben Rugeln durchbohrt, mit einem heitern, kuhnen Ausbruck im Gesichte, mit leicht geschlossenen Augen, die linke Hand am Jügel, in der Rechten das Schwert, so lag er da. Seine Stute, ein prachtiges, lichtbraunes Pferd, auf 6 Schritt neben ihm."

<sup>\*)</sup> Ein Fahnen-Unteroffizier bes Landwehr-Bataillons Potsbam befchreibt biefen Zug vom Babewälbchen aus bis zum Siechenhof und über bas Plateau hin, wie folgt: ".... Rurz, wir wurben zum Rückzuge gezwungen. Bisher war aber Alles nur Spielerei gewesen gegen bas, was nun kam. Von unferer Compagnie (11.) fammelten sich als Rest I Lieutenant

Avantgarbe auf bemselben Höhenzuge, auf bem früh am Morgen bas Regiment Cambridge Dragoner Borposten bezogen hatte. Das Gros ber Hannoveraner sammelte sich in und bei Langensalza.

Generalmajor v. Flies setzte seinen Rückzug von Henningsleben bis Warza fort. Seine Leute waren tobmatt. Ebenbaselbst (in Warza) tras am Morgen bes 28. auch bas linke Seiten-Detachement ein, bas am Nachmittag bes 27., balb nach 4 Uhr, in Thamsbrück ben Ausgang bes Gesechtes erfahren und im Ganzen wenig belästigt, über Ufhosen und Grumbach seinen Rückzug bewerkstelligt hatte.

Ein Antrag bes hannöverschen Commanbirenben (Generallieutenants v. Arentschildt) auf einen mehrtägigen Waffenstillstand zur Beerbigung ber Tobten, mußte, um ber baran geknüpften Bedingungen willen, abgelehnt werben.

und 13 Mann, ich trat mit ber gabne bingu, und nun ginge Marfc, Marfc gurud. Sinter bem Gebolg mußten wir über einen Abhang, ber von Artillerie bestrichen mar. Im ftartften Laufe rannten wir burch biefe Schuflinie, tamen gludlich binuber, batten aber nur eine große wellige Blache vor une, wo nun bie une verfolgenbe Cavallerie und Artillerie weiten Spielraum hatte. Alles war zu Tobe gehett. Riemand tonnte mehr laufen, fast fein Denfch hatte ben gangen Tag recht was genoffen und bei ber Sibe batte man einen Durft zum Rafenb. werben. . . . Raum waren wir 1000 Schritte gefchloffen marfchirt, fo bielten ein paar Sunbert Schritt von une 2 Schwabronen Dragoner und forberten une gur Uebergabe auf, wibrigenfalls wir jusammengehauen murben. Da antwortete unfer Rubrer (Major bes Barres vom Schlefischen Grenabier Regiment Rr. 11): »herr Ramerab, Gie tonnen wohl nicht verlangen, baß ich meinen Degen abgebe; — Quarre fertig! « Jett tam bie wilbe Jagb heran. Feuer! Bir faben fie fturgen. Giner ber Reiter fprengte in ben bichten Knauel hinein und rif sogleich eine gange Section nieber. Das Pferb übertugelte fich, ber Reiter murbe 6 bis 8 Schritte ins Quarre, natürlich auf bie Bajonete, gefchleubert, und nun brachen mehr Reiter hinein und machten eine Unordnung in der Mitte, welche eine grausenhafte war. Beim zweiten Anprall fturate eine por mir ftebenbe Section auf mich brauf, ich mit ber Fahne brunter, Pferbe unb Menfchen über mich; fast verlor ich bie Befinnung. Aber bie Cavallerie friegte uns boch nicht. Sie betamen von ber front und ber Queue, weil ber Unprall auf ber linken Flante mar, einen folden Rugelhagel, bag fie gurud mußten. Raum ber vierte Theil tam bavon. Pferbe, tobt und verwundet, lagen in unserem Quarre, malgten fich por Schmerg, folugen aus, ohne Reiter liefen fie ju Dugenben auf ben Felbern umber. Und wieber vorwarts gings. Bir hofften bie Unfren erreichen ju tonnen. Das Terrain ift bort aber fo hugelig, bag wir teinen Preugen faben, Riemand nahm und auf, und nun, Berg auf Berg ab, burch Roggenfelber, bie vorber fo blubend ftanben, burch Aderland, Rartoffeln und Beigen. Die Rrafte fcmanben auf Rull. Es fturgten Leute por Unftrengung, Die, ohne Bunbe, fofort tobt maren. Das Leben gilt in einem folden Moment gar nichts. Gine Gleichgultigfeit tritt ein, bie ein Unberer wie ber, ber fo Etwas burchgemacht bat, nicht tennt. Apathifc, bin und ber fcwantenb, fchleppten wir uns weiter, bis wir enblich, wie wir nach rechts bin Musficht befamen, unfere Bataillone marfdiren faben. Burrab! Bir waren gerettet!«

# Die Verluste. — Die Capitulation.



JE Rücksicht auf bie Truppenzahl, bie sich gegenübergestanben hatte, waren bie Berluste sehr bebeutend. Wir verloren, inclusive ber Coburg · Gothaer, 170 Tobte, barunter 11 Offiziere; 643 Berwundete, barun-

ter 30 Offiziere; und 33 Vermiste. Gesammtverlust: 846. Außerdem sielen, nach hannöverschen Angaben, 907 Preußen, darunter 10 Offiziere, in Gesangenschaft; zwei Geschüße und eine bedeutende Anzahl Gewehre wurden erbeutet. Preußischerseits ist die Jahl dieser in Gesangenschaft Gerathenen nicht festgestellt worden, da sie, wie eine Anzahl blos versprengt Gewesener, schon am 28. wieder bei ihren Truppentheilen eintrasen. Uebrigens liegt durchaus kein Grund vor, die hannöverschen Angaben zu bezweiseln. Am meisten hatten die beiden Linien-Regimenter (11. und 25.) gelitten; das letzte, nur zwei Bataillone start, verlor 15 Offiziere, 4 todt, 11 verwundet. Oberstlieutenant v. Westernhagen, vom Regiment Coburg-Gotha, erlag seiner Wunde.



Biel höher beliefen sich die Verluste ber Hannoveraner. Sie büßten 102 Offiziere ein (22 tobte und 80 verwundete; unter diesen 10 Stabsoffiziere) und 1327 Mann, darunter 356 todt. Gesammtverlust: 1429. Um härtesten war die Brigade de Vaux, die von Ansang an, an der entscheidenden Stelle, im Feuer stand, betroffen worden. Sie verlor 24 Offiziere und 492 Mann; außerdem das Regiment Cambridge. Dragoner (das dieser Brigade ebenfalls zugehörte) 5 Offiziere und 51 Mann.

Die Hannoveraner hatten unbestreitbar einen Sieg bavongetragen, einen Sieg (wir kommen später barauf zuruck), ber ihnen noch in zwölfter Stunde ein Entkommen nach dem Süden möglich gemacht hätte; aber sie beuteten ihn nicht aus und so darf man sagen, daß beinah unmittelbar nach diesem Erfolge, durch Unterlassung hier, durch verdoppelte Rührigkeit dort, jene Dinge sich vorbereiteten, die aus dem Sieg in die Niederlage führten.

Die letzten Züge um "bie Mühle zuzumachen" geschahen mit Blitzesschnelle. Schon in der Nacht vom 27. auf den 28. wurden unste dei Warzastehenden Truppen um 7 Bataillone und 2 Batterieen verstärkt; am Vormittage des 28. standen 11 weitre Bataillone dei Eisenach und am Abend des ebengenannten Tages (28.) trasen die Generale Manteussel und Korth, von Rorden her vorgehend, in Groß-Gottern, Welsbach und Kirchheilingen ein. Dadurch war der Kreis geschlossen. Die Hannoveraner waren von mehr als 40,000 Mann Preußen umstellt, zum Theil auf nächste Distance. Die Entsernung zwischen dem Manteusselsschen Corps und dem hannöverschen Gros in und um Langensalza betrug kaum eine halbe Reile.

Unter biefen Umständen — ber rechte Zeitpunkt war versaumt blieb ber hannöverschen Armee nichts übrig, als auf eine ehrenvolle Capitulation bedacht zu sein. Es wurde nöthig, bem König Georg bies vorzustellen. Die Generale und Brigabiers einigten sich endlich zu folgender Erklärung an ben König:

Wir Unterzeichneten erklaren hierburch auf unfre militairische Chre und ben unfrem Könige und Kriegsherrn geleisteten Sib vor Gott und unfrem Gewissen:

- 1. daß Mannschaften und Pferde der hannöverschen Armee durch die seit dem 19. d. M. mit ursprünglich mangelhafter Ausrüstung, ununterbrochenen großen Marschstrapazen, bei meistens mangelhafter Verpstegung, sowie durch den gestern stattgehabten hartnäckigen Kampf, welcher einen die Diensttauglichseit beeinträchtigenden Verlust an Offizieren und Unteroffizieren herbeigeführt hat, in hohem Grade erschöpft sind, so daß ohne vorhergegangene Ruhe eine Fortsetzung der Operationen nicht zulässig ist;
- 2. daß die Munition, bei gänzlichem Ausschluß alles weitren Ersatzes, nur noch zu etwa einem ernstlichen Gefechte ausreicht;
- 3. daß es nach ben gemachten Erfahrungen und nach ben Mittheilungen der Intendantur unmöglich ist, die nöthigen Lebensmittel in ausreichender Weise herbeizuschaffen;
- 4. daß an mehreren Seiten feindliche Truppen in bebeutender Uebermacht herangezogen sind, die hannsversche Armee umzingelt haben, und auf eine baldige Uenderung der militairischen Lage durch Succurs befreundeter Truppen nicht zu rechnen ist.

Unter biesen Umständen mussen wir jeden Kampf und Wiberstand für ein gänzlich unnutzes und erfolgloses Blutvergießen halten und können nach psiichtmäßiger Ueberzeugung Sr. Majestät dem Könige nur anrathen, den Widerstand aufzugeben und eine Capitulation anzunehmen.

Langenfalza, ben 28. Juni 1866.

- v. Arentschilbt, Generallieutenant, v. Wrebe, Generalmajor, v. b. Knesebeck, Generalmajor, v. Bothmer, Generalmajor, v. Bulow-Stolle, Oberft, be Vaux, Oberft, Dammers, Oberft, v. Stolkenberg, Oberft, v. Genso, Oberft, Corbemann, Oberft.
- In Folge bieser Erklärung wurde Generallieutenant v. Arentschilbt vom Könige ermächtigt eine Capitulation abzuschließen. Auf die hierüber erhaltene Melbung entsandte General v. Faldenstein spät Abends ben Major Wiebe mit den Capitulationsbedingungen in das hannöversche Hauptquartier, die hier mit einem einzigen Zusate angenommen wurden. Generallieutenant v. Arentschildt hatte nämlich in Erfahrung gebracht, daß

Generallieutenant v. Manteuffel von Berlin aus zum Abschlusse ber Capitulation besignirt worben sei und machte hierauf hin den einen Borbehalt,

»baß, falls biefer General zu gunftigeren Bebingungen ermächtigt fei, bie mit Major Wiebe getroffenen Bereinbarungen teine Geltung haben follten.«

Am 29. Morgens traf Generallieutenant v. Manteuffel als ein Spezial Bevollmächtigter bes Königs im hannöverschen Hauptquartier ein. Er sand bereits eine abgeschlossene Capitulation vor. Da er indeß, wie es die Vorbehalts Klausel gehofft hatte, wirklich zu günstigeren Bedingungen ermächtigt ware, so wurden diese milberen Zugeständnisse der ursprünglichen, bedingungslosen Capitulation als ein Zusak-Artikel beigesügt. Dieser lautete:

Se. Majestät ber König, mein Allergnäbigster Herr, hat zu ber von bem General ber Infanterie Freiherrn v. Faldenstein und bem commanbirenden General ber Königl. hannöverschen Armee, General v. Arentschilbt, heute Morgen geschlossenen Capitulation folgende Zusätze und Erläuterungsbestimmungen gegeben.

Bor allem haben Se. Majestät ber König befohlen, Allerhöchst Seine Anerkennung ber tapfern Haltung ber Königl. hannöverschen Truppen auszusprechen.

Dann stelle ich bie nachstehenben Puntte auf:

- 1. Se. Majestät ber König von Hannover können mit Sr. Königl. Hoheit bem Kronprinzen und einem burch Se. Königl. hannöversche Majestät auszuwählenden Gefolge Allerhöchstihren Aufenthalt nach freier Wahl außerhalb des Königreichs Hannover nehmen. Sr. Majestät Privatvermögen bleibt zu Allerhöchstbessen Verfügung.
- 2. Die Herrn Offiziere und Beamten ber Königl. hannöverschen Armee versprechen auf Chrenwort, nicht gegen Preußen zu bienen, behalten Waffen, Gepäck und Pferbe, sowie bemnächst Gehalt und Competenzen (Gesammtbezüge) und treten ber Königl. preußischen Abministration bes Königreichs Hannover gegenüber in bieselben Rechte und Ansprüche, welche ihnen bisher ber Königl. hannöverschen Regierung gegenüber zustanden.
- 3. Unteroffiziere und Solbaten ber Königl. hannöverschen Armee liefern Waffen, Pferbe und Munition an die von Sr. Majestät dem Könige von Hannover zu bezeichnenden Offiziere und Beamten ab und begeben sich in den von Preußen zu bestimmenden Echellons mittelst Eisenbahn in ihre Heimath mit dem Versprechen, gegen Preußen nicht zu bienen.

- 4. Waffen, Pferbe und sonstiges Kriegsmaterial ber Königl. hannöverschen Armee werben von besagten Offizieren und Beamten an preußische Commissare übergeben.
- 5. Auf speziellen Wunsch Sr. Excellenz bes herrn commanbirenden Generals v. Arentschilbt wird auch die Beibehaltung bes Gehaltes ber Unteroffiziere ber Königl. hannöverschen Armee speziell zugesagt.

Langensalza, ben 29. Juni 1866.

gez. v. Urentschilbt, Generallieutenant, commanbirender General ber hannoverschen Armee. gez. Freiherr v. Manteuffel, Gouverneur in ben Elbherzogthumern, Generallieutenant und Generaladjutant Er. Majestat bes Königs von Preußen.

Um 30. Juni begann ber Rücktransport ber einzelnen Abtheilungen ber hannöverschen Urmee über Magdeburg nach Hilbesheim und Celle; am 4. Juli traf Generallieutenant v. Urentschildt in Hannover ein und entließ baselbst sein Hauptquartier; am 5. Juli war die Auflösung ber hannöverschen Urmee beenbet.

Sie hatte einen schönen Tob gehabt; ruhmreich wie sie gelebt, so starb sie; noch im Untergehn hatte sie gesiegt.

# Schlußbetrachtung.



RS bleibt noch eine Schlußbetrachtung. Die Tage, bie
bem Gefecht und der Capitulation von Langenfalza vor
ausgingen, waren, ebenso
wie Tage mühsamer Märsche,
so auch Tage eines biplomatischen Schachspieles. Es war
eine Doppelpartie. Auf bem
strategischen und biploma-

tischen Felbe wurde hin und her gezogen. Das eine Spiel beeinflußte bas andere.

In unster bisherigen Darstellung, um nicht zu verwirren, haben wir lediglich die strategischen Züge gegeben; wir zeigten, wie von Tag zu Tag der Kreis sich enger schloß, bis am 28. Abends der matt und mübe gemachte Gegner wie in einem Kessel stand. Er war umstellt, sein Loos entschieden. All dies haben wir zu schildern gesucht.

Es ist aber unerläßlich, eh wir zu einem andren Abschnitte übergehn, ber begleitenben biplomatischen Verhandlungen in aller Kurze Erwähnung zu thun.

Hannoverscherseits ist nämlich jederzeit behauptet worden, daß es nicht an seinen eignen Fehlern, auch nicht an der Geschicklichkeit oder Tapferkeit seines Gegners, sondern lediglich an preußischer List und an bairischer Untreue zu Grunde gegangen sei. "Unfre Feinde täuschten uns und unfre Freunde ließen uns im Stich." Also: Verrath überall.

Wir halten bies für grundfalsch und die Anklage nach beiben Seiten bin für völlig unberechtigt.

Preußen soll hinter Verhandlungen seine anfängliche militairische Schwäche gebeckt haben, um Zeit zu gewinnen; Baiern soll Zusagen gemacht und aus Nancune ober Indolenz diese Zusagen nicht gehalten, den Bundesgenossen geopfert haben. Aussagen und Anklagen aller Betheiligten stehen sich schroff einander gegenüber.

Ohne unter biefen Aussagen abwägen ju wollen, treten wir, bie

gegnerische Anschauung zunächst als Basis nehmend, an die streitige Frage heran, an die Frage: woran scheiterte Hannover? Gut also, es soll erwiesen sein, daß Preußen nur unterhandelte, um Zeit zu gewinnen und es soll sessstehen, daß Baiern ausblieb, trozdem es kommen konnte. Beide Zugeständnisse können Hannover nicht freisprechen, denn es hatte dis zuletzt das Spiel in der Hand; es ging weder an List, noch an Untreue zu Grunde, sondern an eigener Unentschlossenheit. Wir knüpfen daran keinen Borwurf; aber das dürsen wir fordern, daß die Schuld nicht auf Schultern gelegt wird, die nicht gebunden sind, sie zu tragen. Das wahrste Wort, das in dem endlosen Durcheinander laut wurde, ist daß wahrste Wort, das in dem endlosen Durcheinander laut wurde, ist daß wahrste Wort, das in dem endlosen Karl von Baiern, der einsach ausstellte: \*20,000 Mann können sich unter allen Umständen durchschlagen. «\*)

Unter allen Umständen, auch unter ben ungunftigsten. Und wie gunftig umgekehrt lagen bie Umftanbe für Sannover! Bis zum 20. ftand auf ber Linie Gotha-Eisenach wenig ober nichts; bis zum 24. war bas, was ba war, eine Coulisse, die spielend durchstoßen werden konnte; am 25. und 26., wo immer man auch ben Durchbruch versuchen mochte (ob bei Gotha ober bei Eisenach), war man im Stande, in bem Verhaltniß von 2 zu 1 aufzutreten und felbst am Abend bes 27. noch, wenn man sich zu einem tuhnen Entschlusse aufraffen und die Krafte aufs außerste hatte anspannen wollen, war es möglich gewesen, an bem en deroute zuruckgebenben Detachement Glies vorbei, ober auch burch baffelbe hinburch ben Thuringer Walb und die Vereinigung mit ben Baiern zu gewinnen. Aber man zögerte und schwankte, schwankte und zögerte von Anfang bis zu End und trat gern in jebe Verhandlung ein, einmal weil fie ben Entschluß ersparte ober hinausschob, andrerseits weil nicht Preußen blos seine arrière pensées hatte (wenn es sie hatte), sondern bas hannoversche Sauptquartier nicht minder. Wenn wir auf Beyer warteten, so warteten die Hannoveraner auf bie Baiern. Wir waren nicht listiger als unser Gegner, aber wir waren glücklicher. Ein Geschick vollzog sich. Es follte so sein.

Seitbem wir das Vorstehende schrieben, hat die fortgesette Controverse das Material bereichert und die Situation geklärt. Die Anklage

<sup>\*)</sup> General v. b. Tann fagte spater, im Sinklange mit biesem Ausspruche, sehr richtig: "Man wirst ber bairischen Führung vor, die hannoveraner im Stich gelassen zu haben, — man hatte mehr Recht, ihr vorzuwersen, ihren ursprünglichen Plan dem hirngespinnst König Georgs geopsert zu haben. Prinz Karl hatte volltommen Recht, als er einem Abgesandten der hannoveraner erwiederte, daß eine Armee von 20,000 Mann sich überall durchschlagen müßte. Aber wenn diese Armee sich gar nicht durch zusch als en braucht, sondern einsach burch marschiren kann und es nicht thut, so kann nan und doch keinen Vorwurf machen."

Hannovers ist inzwischen auf bas bestimmteste bahin formulirt worden: "baß ein am 24. Nachmittags durch den Herzog von Coburg veranlaßtes, einzig und allein dem preußischen Interesse dienendes Telegramm, das Entsommen der Hannoveraner gehindert habe." Die Anklage richtet sich also nur noch mittelbar gegen Preußen; in erster Reihe trifft sie den Herzog. Bei der Wichtigkeit der Sache gehen wir auch nachträglich noch auf die Streitfrage ein.")

Die Situation am 24. Nachmittags 3 Uhr war bie folgenbe:

Die hannöversche Armee hatte sich von Langensalza aus gegen Eisenach gewandt, das nur von zwei preußischen Bataillonen gehalten wurde. Die Avantgarde des Gegners stand bereits an den Zugängen der Stadt; hannöversche Geschütze nahmen Position auf den Höhen im Norden. Oberst v. Bülow, Führer der Avantgarde, war eben im Begriff vorzugehn und den Durchbruch zu erzwingen, als von dem in Gotha anwesenden hannöverschen Major v. Jacobi ein Telegramm eintraf, dahin lautend, »daß Feindseligkeiten zu vermeiden seien, nachdem die in den Verhandlungen von Hannover gestellten Bedingungen auf preußischer Seite Annahme gefunden hätten.« Auf dies \*Telegramm hin unterblied alle weitre Action; eine Wassenruhe wurde veradredet; in der Racht trasen preußische Verstärtungen ein; am andern Morgen war die Wegnahme von Eisenach mindestens erheblich erschwert. Der richtige Moment war verpaßt. Ursache: das durch den Herzog von Coburg inspirirte Telegramm des Majors v. Jacobi.

So weit Uebereinstimmung. Aber nun beginnt die Controverse über ben heiklen Punkt: in welchem Sinne und zu welchem Zwed wurde jenes Telegramm erlaffen? — Die Hannoveraner sagen: um ben Durchbruch zu hindern; die Preußen, beziehungsweise die Coburger, behaupten: um ben Conflict zu hindern.

Wer hat Recht? Wir wollen ben Hannoveranern ihre Auffassung nicht verübeln, aber sie werben zuletzt selber zugeben mussen, baß über die Intentionen eines Wortes schließlich boch berjenige am ehsten und besten wird Auskunft geben können, ber dies Wort gesprochen hat. Ist der, der es sprach, noch dazu ein beutscher Fürst, so ist es mit bloßen Suppositionen und Interpretationen nicht gethan, so lange nicht Thatsachen vorliegen, die jenes Wort Lügen strafen. An solchen Thatsachen aber gebricht es durchaus. Es ist wahr, daß ein um Mittag beim Herzoge eintressends Schreiben aus dem hannöverschen Hauptquartier die Verhanblungen als ab-

<sup>&</sup>quot;) Im Uebrigen, wie immer man sich zu biefer Frage stellen und ob man an preußische roburgische Lift glauben will ober nicht, — unter allen Umständen halten wir ben S. 36 ausführlicher behandelten Sat aufrecht, daß es sowohl vor wie nach jener Episobe, die wir, wenn es benn mal so sein soll, als die "Ueberlistungs Episobe" bezeichnen wollen, durchaus bei hannover lag, sich selber zu helsen. Vor dem 25. leicht, nach dem 25. schwer. Aber immerhin, eine volle Kraft und Energie vorausgeset, nicht ohne jegliche Aussicht auf Erfolg.

gebrochen bezeichnete, aber in eben biefem Schreiben erklarte fich ber Rönig Georg erbotig, mit bem von Gr. Majestat bem Konig von Preußen ibm augesendeten Generalabjutanten v. Alvensleben in Berhandlungen einzutreten, um allem Blutvergießen und bem Bedrucke ber Einwohner möglichst vorzubeugen.« Eine Verhandlung war also abgebrochen, um in ber nächsten Stunde icon wieber aufgenommen zu werben. Gine Urt Swischenzustand lag vor, ben es boch minbeftens erlaubt fein mußte, ebenso aut für hoffnungevoll als für hoffnungelos anzusehn. Der Herzog, wie es ibm als Bermittler gutam, hoffte eben und in biefem Sinne hanbelte er. Es liegt kein Grund vor, biefer Auslegung ober Erklärung zu mißtraun. Ein Berhangniß war über Sannover. Unbestimmtheit, Unklarheit bes Wollens lähmten von vornherein alle Action, gestatteten bem einen biefe, bem andern jene Auffassung von ben Intentionen bes Königs, und führten enblich zu iener Ratastrophe, »beren Ursachen man sich nicht entschließen konnte, in ber eigenen Bruft zu suchen. Treiherr v. Seebach, ber bie Berhanblungen theilweis leitete, sagte später mit Recht: » . . . . Qu jeber Reit hat man in Fällen, wie ber vorliegenbe, die Arglist und ben Verrath heraufbeschworen, und um so lieber als sie ben Betrogenen abeln und ben Starken verächtlich machen.« Der Schluffel zu allem Unbeil, bas über bas Saus Sannover kam, liegt einfach in ben Worten v. b. Tanns ausgesprochen: "Ronig Georg wollte fein Land nicht verlaffen, - bas ift bie Auflöfung bes gangen Rathsels. Er hatte geruht, die bairische Sulfe anzunehmen, um bie Preußen aus seinem Lanbe hinauszujagen; aber fich und seine Armee bem Bundesfelbherrn unterzuordnen, bas mar ihm ein unerträglicher Gebanke.



Sie Main-Armee.

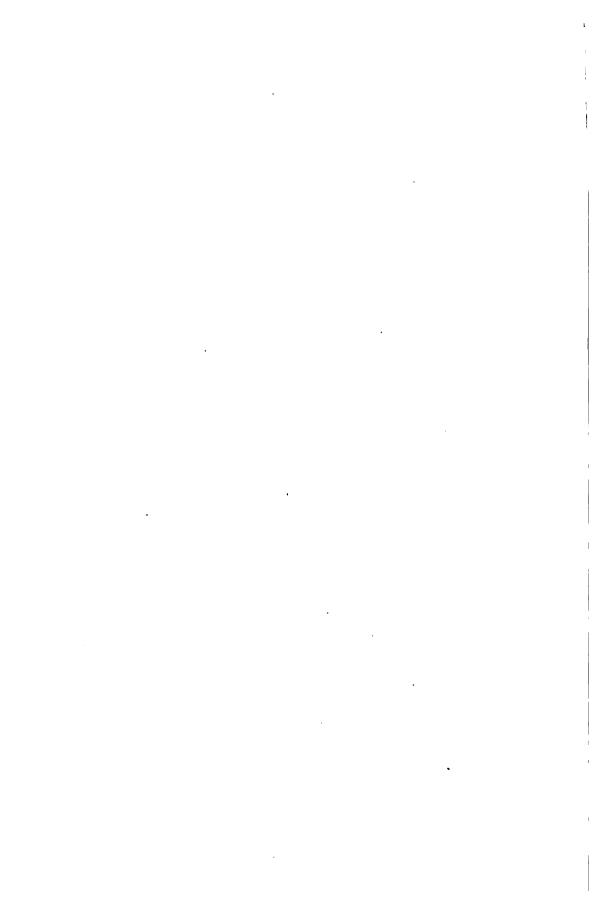

Die Main - Urmee. Bogel v. Faldenstein.



— gebrach es an biesem Zusammenspiel; erst nach ber Capitulation ber Hannoveraner bilbete sich aus ben Theilen ein Ganzes. Dies Ganze war die Main-Urmee; ihr Führer: General Vogel v. Faldenstein; ihr Gegner: die sübbeutschen Staaten; ihr Ziel: bis an ben Main.

Die Zusammensetzung bieser Armee kennen wir in ben großen Zügen; sie bestand aus den Divisionen Goeben, Manteussel, Beyer. Rur eine Abtheilung der Division Manteussel (bas aus den verschiedensten Truppentheilen combinirte\*) Detachement Flies) war bisher zum Schlagen gekommen, weshalb wir nicht Beranlassung nahmen, auf die nähere Zusammensetzung der einzelnen Truppenkörper einzugehn. Wir geben dieselbe nun nach der Ordre de Bataille.

#### Divifion Goeben.

#### Brigabe Rummer:

- 1. Westphälisches Infanterie Regiment Rr. 13 (Oberst v. Gellhorn),
- 5. Westphälisches Infanterie Regiment Rr. 53 (Oberst v. Tre8cow).

#### Brigabe Brangel:

- 2. Westphälisches Infanterie Regiment Rr. 15 (Oberst Baron v. b. Golg),
- 6. Westphälisches Infanterie-Regiment Rr. 55 (Oberft Stoly). Cavallerie-Brigabe v. Tresdow:
  - 1. Westphälisches Susaren Regiment Nr. 8 (Oberst v. Rangau), Westphälisches Carassier Regiment (Oberst v. Schmidt).

Sech 8 Batterieen vom Westphälischen Feld-Artillerie-Regiment Rr.7:

Zwölfpfünder Batterie (v. Eynatten II.),

Sechspfünder Batterie (v. Eynatten I.),

Bierpfünder · Batterie (Weigelt),

Vierpfander · Batterie (Coefter),

- 2 reitenbe Batterieen unter Major Pegel,
- Bataillon Pioniere und ein Birago'scher Brüdentrain (letzterer erst in Hannover erbeutet).

### Division Manteuffel.

## Brigade Generalmajor v. Freyhold:

1. Rheinisches Infanterie-Regiment Rr. 25 (Oberst Freiherr v. Hanstein),

Magbeburgisches Füsilier-Regiment Nr. 36 (Oberst v. Thile).

\*) Die Erfat. und Landwehr. Bataillone kehrten nach ber Affaire von Langensalza nach Erfurt und Magbeburg zurud.

Brigabe Generalmajor v. Korth:

- 2. Schlefisches Grenabier Regiment Rr. 11 (Oberft v. Iglinight),
- 4. Posensches Infanterie-Regiment Rr. 59 (Oberst v. Reßler), Infanterie-Regiment Coburg-Gotha (Oberst v. Fabed).

Cavallerie. Brigabe Generalmajor v. Flies:

Rheinisches Dragoner - Regiment Rr. 5 (Oberstlieutenant v. Webell),

Magbeburgisches Oragoner-Regiment Rr. 6 (Oberst Krug v. Ribba).

Bier Batterieen vom Schlesischen Felbartillerie-Regiment Nr. 6:

Bierpfünber Batterie (v. Blottnig),

Vierpfünder · Batterie (Tempsty),

Sechspfünder Batterie (v. b. Golg),

Awblfpfunber Batterie (Gartner).

#### Division Beber.

Brigabe Generalmajor v. Schachtmeber:

- 4. Rheinisches Infanterie Regiment Nr. 30 (Oberst v. Selchow),
- 8. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 70 (Oberst v. Woyna I.). Brigabe Generalmajor v. Glümer:
  - 2. Posensches Infanterie Regiment Rr. 19 (Oberstlieutenant v. Henning),
  - 3. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 20 (Oberstelieutenant v. b. Wense).
- Combinirte Brigabe (ohne Brigabier; später unter Generalmajor v. Glumer):
  - 2. Thüringisches Infanterie Regiment Nr. 32 (Oberst v. Schwerin),

Nieberrheinisches Füsilier Regiment Nr. 39 (Oberstv. Wonna II.). Cavalleri e-Brigabe:

- 2. Rheinisches Hufaren Regiment Nr. 9 (Major v. Rosel),
- 10. Landwehr. Hufaren. Regiment (2 Escabrons).

Drei Batterieen vom Rheinischen Felbartillerie-Regiment Rr. 8: Bierpfünder-Batterie (Schmidt),

Zwölfpfünder Batterie (Richter),

Swölfpfünder Reservebatterie (Hoffbauer).

An ber Spige biefer brei Divisionen, bie nunmehr (nachbem man bis bahin von einer West-Armee gesprochen hatte) offiziell ben Namen Main-Armee annahm, stand General Bogel v. Falckenstein. Ueber ihn zunächst ein Wort.

Ebuard Vogel v. Faldenstein wurde am 5. Januar 1797 zu Breslau geboren. Sein Vater war als preußischer Major früh verstorben und hatte seine Familie in ziemlich beschränkten Verhältnissen zurückgelassen. Ein naher Verwandter bes Hauses bekleibete zu dieser Zeit die Würde des Fürstbischofs von Vreslau und dieser versprach, sich des jungen Sbuard v. Faldenstein anzunehmen, wenn derselbe für den geistlichen Stand bestimmt würde. Unter der Protection seines Oheims erössnete sich ihm die Aussicht auf eine glänzende Lausbahn, um so mehr, als er aus einer alten Familie stammte und in Deutschland nur wenige Sdelleute sich dem Dienste der Kirche widmen. Indes lebte in Faldenstein, trot seiner großen Jugend, der Soldatengeist seines Vaters, der schon als Premierlieutenant in der Rhein-Campagne den Orden pour le mérite sich erstritten hatte, und als Friedrich Wilhelm III. 1813 sein Volk zu den Wassen rief, da entslammte das Gemüth des kaum dem Knadenalter Entwachsenen in kriegerischer Begeisterung und an einem Tage wurden die bisherigen Zukunstspläne bei Seite gelegt.

Schon als elfjähriger Knabe war ber Franzosenhaß in ihm so groß, baß er mit ber Jagbstinte seines Baters, am Geburtstage bes Kaisers Napoleon, auf zwei franzbsische Genbarmen in Breslau geschossen und das Pferb bes einen getrossen hatte; glüdlicherweise (von zwei baierschen Solbaten verstedt gehalten) ohne entbedt worden zu sein.

Die Wünsche bes jungen Faldenstein, die immer auf eine militairische Lausbahn gerichtet waren, stimmten wenig zu benen seiner Mutter, die ihnen auf alle Weise entgegenzutreten suchte. Wesentlich wurde sie hierbei durch den zarten und schwächlichen Wuchs ihres Sohnes unterstützt, der zunächst kein Regiment sand, das ihn annehmen wollte. Schon war er auf dem Punkte zu verzweiseln, als ein Freund seines verstorbenen Vaters, Oberst v. Klüx, nach Breslau kam und ihm versprach, seine Wünsche zu unterstützen. Noch einmal trat die Mutter dazwischen und versuchte durch List ihn von seinem Vorhaben abzubringen, aber umsonst; er entstoh aus der verschlossenen Wohnung mit Lebensgesahr auf einem langen Plättbrett, das er, drei Treppen hoch über den Hofraum gelegt hatte, eilte nochmals zu dem Oberst und erhielt jest von diesem eine Bescheinigung seiner Unnahme als freiwilliger Jäger.

Trot seines Feuereifers wurde Faldenstein boch nicht die Strapazen bes Marschirens ausgehalten haben, wenn nicht die Offiziere sich seiner liebevoll angenommen hätten; sie ließen namentlich seine Sachen fahren und gaben ihm vielfach ihre Pferbe zum Reiten. Um 2. Mai nahm v. Faldenstein an der Schlacht von Groß-Görschen Theil und wurde in dieser durch eine Flintenkugel am rechten Bein contusionirt; er konnte aber bei dem Detachement bleiben. Um 21. Mai, bei Bauten, erhielt er einen Prellschuß gegen das

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  | • | , |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |



PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENDE AND

rechte Handgelent, eine zweite Kugel burchlöcherte seinen Mantel. Um 11. August trat er in die Linie über und zwar wurde er als Portepée-Fähnrich in das erste Westpreußische Infanterie-Regiment einrangirt.

Der Abjutant bes freiwilligen Jäger-Bataillons, bei bem er sich so sehr ausgezeichnet hatte, überreichte ihm beim Abschieb einen Säbel; ber Brigabe-Commandeur, v. Hiller, nahm das Portepée von seinem eignen Degen und befestigte es an dem Säbel, welchen v. Faldenstein soeben erhalten hatte. Zugleich besahl er, daß er bei dem neuen Regiment Offizierdienste thun sollte. In der Schlacht an der Kahdach mußte v. Faldenstein mit dem Bataillon, bei dem er stand, die wüthende Reisse durchschreiten, wobei das Wasser den Leuten dis unter die Arme ging. Am 22. September nahm er an dem Arrièregardengesecht dei Bischosswerda den thätigsten Antheil und vertheidigte mit nur 30 Mann seines Zuges einen Hohlweg so lange gegen die nachdrängende seinbliche Avantgarde, dis die eignen zurückgehenden Truppen in Sicherheit waren. Sierfür wurde er zum eisernen Kreuz vorgeschlagen, erhielt aber statt besselben seine Ernennung zum Offizier.

Am 1. Januar 18147 als bereits die Avantgarbe des Blücherschen Corps bei Caub über den Rhein gegangen var und die Grenadier-Brigade anlangte, um übergesetzt zu werden, stellte der Oberstlieutenant v. Hiller dem Feldmarschall, welcher unweit des Ufers stand, den damals noch sehr kleinen Gieutenant v. Faldenstein vor und äußerte dabei: »Excellenz, es ist ein braver Junge. Sierauf erwiederte der anscheinend sehr gut gelaunte Feldmarschall, sich gegen Faldenstein wendend: »Horen Sie, das litte ich nicht, ein preußischer Offizier ist wohl ein braver Kerl, aber kein braver Junge; ich nähme ihn (auf Hiller deutend) vors Messer.

In den jest folgenden Feldzügen wohnte v. Faldenstein der Schlacht bei Laon, den Gesechten von Merry und Château Thierry, serner der Blokade von Thionville und Vitry s. M. dei. Bei Montmirall sielen alle bei seinem Bataillon anwesenden Offiziere, oder wurden blessirt; nur Faldenstein blied unversehrt, doch war auch sein Rod von Kartätschlugeln durchlöchert. Der 17 jährige Lieutenant übernahm das Commando des Bataillons in einem Augenblide, als es sich gerade, im hestigsten Feuer, einer Batterie gegenüber besand; er führte es in bester Haltung aus dem Feuer, erhielt dasst nach 6 Wochen das eiserne Kreuz und wurde mit der Führung einer Compagnie deaustragt. Später erhielt er noch das russische Georgen-Kreuz sun Interossiziere und Gemeine. Als der Krieg beendet war, konnte der junge Faldenstein mit Stolz auf dies erste Dienstjahr zurücklichen, er hatte sich bei jeder Gelegenheit hervorgethan und sich zweimal das eiserne Kreuz verdient. Im Oktober 1814 trat er mit dem Westpreußischen Grenadier-Bataillon in das neu errichtete Kaiser Franz-Grenadier-Regiment über, zog

im Juli bes folgenden Jahres abermals in Paris ein und cantonirte mit ben Garben 10 Wochen baselbst.

Ende 1815 marschirte das Regiment Kaiser Franz wieder nach Berlin zurück und jetzt begann für ihn das einförmige Garnisonleben. Da er ganz ohne Julage leben mußte, so war er auf seine vier Wände angewiesen und hatte hinlängliche Muße, sich wissenschaftlich weiter zu bilden, Musik zu treiben, zu zeichnen, in Oel und auf Glas zu malen und in Kupfer zu stechen. Ein vierjähriges Commando zu den topographischen Vermessungen des Generalstades führte ihn zu dem Zeichnen von Landkarten. Er arbeitete später an der Rehmannschen Karte von Deutschland, gab seine Aufnahmen von der Umgegend von Berlin heraus, entwarf eine Karte der Umgegend von Salzbrunn, vom Riesengebirge, Fürstenstein u. s. w. Auf diese Weise erward er sich eine ziemlich beträchtliche Julage. Am 30. März 1821 wurde er zum Premierlieutenant befördert, am 13. Oktober 1829 zum Hauptmann und Compagnie-Chef. In dieser Stellung verblieb er 11 Jahre.

Ein glücklicher Umstand führte ihn in dieser Zeit zu der Bekanntschaft mit dem Kronprinzen, dem nachherigen König Friedrich Wilhelm IV. Ein Kunsthändler hatte Falckenstein gebeten, mehrere Ansichten, die derselbe bei seinem Aufenthalte in Salzbrunn gezeichnet hatte, vervielfältigen zu dürsen. Einige dieser Blätter kamen in die Sand des Kronprinzen, der (er hatte in Salzbrunn glückliche Tage verlebt) seinen lebhaften Beifall äußerte, Falckenstein zur Tasel zog und ihm von diesem Zeitpunkte an seine besondere Gunst zuwandte.

Um 26. März 1841 wurde v. Faldenstein zum Major beförbert und erhielt bas combinirte Garbe-Reserve-Bataillon in Spandau. Friedrich Wilhelm IV. hatte inzwischen ben talentvollen Offizier nicht vergeffen. Eines Lages ließ er ihn fragen, vob er bie Leitung über bie Malereien für ein großes Fenster ber Marienkirche ju Danzig übernehmen wolle. Diefes Fenster sollte 81 Jug hoch und 23 Jug breit werben, es waren also bei ber Ausführung bebeutenbe Schwierigkeiten zu überwinden. Aber treu seinem Wahlspruch, ben er in seiner Jugend bem heiligen Augustinus entlehnt: quare hi et hae possunt et quare tu non potes Falckensteine,« fagte er zu und begab fich zum Ronig, um biefem feinen Entschluß zu melben. Der König schickte ibn zuvörberft nach Munchen, um in ben bortigen Ateliers für Glasmalereien Vorstubien zu machen, und nach Verlauf eines Jahres hatte v. Faldenstein bas Fenfter jur vollen Zufriedenheit bes Königs hergestellt. Daran knupfte sich ber Auftrag, jest in Berlin ein besonberes Atelier für Glasmalerei zu errichten. v. Faldenstein tam biesem Auftrage nach.

Im Jahre 1848 erhielt er bas Commando bes 1. Bataillons vom

Kaiser Franz. Grenabier. Regiment. Un ber Spize bieses Bataillons, das dabei 60 Mann verlor (4 todt, 56 verwundet), erstürmte er am 18. März die Barrikade am Kölnischen Rathhause und das Rathhaus selbst; er selbst war von 2 Kugeln und einem Rehposten getroffen, aber doch nur leicht an der linken Hand verwundet worden. Das Volk nahm Revanche, indem es in ein ihm gehörendes, an der Landsbergerstraße gelegenes Haus einbrach, und dort mannigsache Verwüstungen anrichtete, so daß seine Familie schleunigst sliehen mußte. Bald darauf rückte v. Faldenstein nach den Elbherzogthümern und führte sein Bataillon mit großer Auszeichnung. In dem Treffen bei Schleswig war er mit seinen Leuten der Erste beim Sturm gegen die Stadt und ließ auf eigne Verantwortung "das Ganze avanciren" blasen, um Leben in die Action zu bringen.

Um 24. August 1848 erfolgte seine Ernennung zum Commandeur des Garde-Schützen-Bataillons; 1850 wurde er Chef des Generalstades beim III. Armee-Corps unter dem Befehl des Generals v. Wrangel. Er erward sich in dieser Stellung die vollste Zufriedenheit und das freundschaftlichste Wohlwollen des Generals, den er in der Folge auch auf seinen Reisen durch Italien (1852), Rußland, Türkei (1853) begleitete. Um 19. November 1849 war v. Falckenstein Oberstlieutenant, am 19. April 1851 Oberst geworden; am 10. Mai 1855 erhielt er die 5. Infanterie-Brigade in Stettin, vier Wochen später die 2. Garde-Infanterie-Brigade; zugleich avancirte er zum Generalmajor. 1858 Generallieutenant, erhielt er die 5. Division, 1863 die 2. Garde-Division.

Um 9. Januar 1864 erfolgte seine Ernennung jum Chef bes General. stabes bei bem Ober Commando über bie zur Ausführung ber Bundes. Execution in Holftein bestimmte Armee. In biefer Stellung lagen ihm bie Entwürfe für die Operationen ob, welche ber bald hierauf erfolgte banische Rrieg im großen Ganzen erheischte. — Er erfreute fich hierzu fast ausnahms. los ber Juftimmung bes Höchstcommanbirenben. Seine Unsicht, gleich nach bem Duppel. Sturme nach Jutland zu marschiren und bieses Land soweit wie möglich zu occupiren, um so auf ben Frieden einzuwirken, wurde vom Kronprinzen und bem Felbmarschall als die richtige anerkannt und kam sofort jur Ausführung. Durch biesen unerwartet schnellen Bormarsch Aberrascht, verließen die Danen Friedericia und raumten Jutland bis an den Limfjord. Um 30. April 1864 jum Oberbefehlshaber ber jenseits ber Königsau stehenben Truppen und am 24. Juni jum Militair Bouverneur von Jutland ernannt, wurde General v. Faldenstein mit der Verwaltung bieses Landes beauftragt. Mit eiserner Strenge wußte er ben Starrfinn ber Juten zu brechen und fie gefügig zu machen; bie Sprengung ber Eisenbahnbrude über bie Langaa hatte sie belehrt, wie er gegen Wiberspenstige zu verfahren verstehe.

ging mit einem Theil seiner Truppen über ben Limfjord, welcher bis bahin noch von keinem seinblichen Solbaten überschritten worden war, nothigte die Danen zum Einschiffen und zum völligen Berlassen der eimbrischen Halbinsel, und um die Besignahme besselben gewissermaßen zum Abschlusse zu bringen, machte er mit dem Prinzen Albrecht (Vater) jenen seinerzeit vielbesprochenen Zug nach Skagen, um bort, wo nur das Meer seinem Weitervordringen ein Ziel setze, an der Nordspitze von Jütland, die Fahne der Allierten, die preußische und die östreichische, aufzupstanzen.

Am 21. November 1864 wurde v. Faldenstein zum commandirenden General des VII. Armee-Corps und am 18. Juni 1865 zum General der Infanterie ernannt.

Wie er, burch einen als musterhaft angesehenen 14 tägigen Feldzug, gegen einen an Zahl ihm mehr als boppelt überlegenen Feind seine Armee bis an ben Main und nach Franksurt führte, werden wir in den nächsten Capiteln darzustellen haben. Zunächst geben wir noch eine Darstellung der Kräfte und der leitenden Persönlichkeiten, die ihm gegenüberstanden.

### Das VII. (bairische) Bundes-Armee-Corps.

Prinz Rarl von Baiern. — General v. b. Tann.



KNGS ber Werra, um Eisenach herum, stand unfre Main-Armee; zwei Armee Corps, in Stärke von nah an 100,000 Mann, standen uns gegenüber. Da es indessen bem diesseitigen Führer, General Logel v. Falckenstein, glückte, die Vereinigung der ihm gegenüberstehenden Corps zu hindern und in der ersten Häfte

feiner Kriegführung das bairische, in der zweiten Halfte das südwestbeutsche Corps in einer Reihe von Gefechten zu schlagen, so geben wir zunächst nur die Zusammensetzung des Feindes, der ihm zuerst entgegen trat, also des VII. (bairischen) Corps, dabei uns vorbehaltend, an andrer Stelle auf das VIII. Corps und seinen Führer (Prinz Alexander von Hessen) ausssührlicher zurückzusommen.

Das bairische Armee-Corps war 4 Divisionen, jede zu zwei Brigaben, stark. Die Formation ber einzelnen Brigaben (bei Bollzähligkeit, die übrigensteine erreichte) entsprach im Wesenklichen ber östreichischen Brigade-Eintheilung: 2 Regimenter und 1 Jäger-Bataillon.

Die 4 Divisionen waren die folgenden:

- 1. Divifion' (Generallieutenant Stephan).
- 1. Infanterie. Brigabe (Generalmajor v. Steinle): Leib. Infanterie. Regiment,
  - 1. Infanterie-Regiment,
  - 2. Jäger Bataillon.

Bontane. U.

- 2. Infanterie. Brigabe (Generalmajor v. Belfch):
  - 2. Infanterie Regiment,
  - 8. Infanterie Regiment,
  - 3. Chevauxlegers Regiment,
  - 2 Batterieen.
    - 2. Divifion (Generallieutenant v. Feber).
- 3. Infanterie Brigabe (Generalmajor Schuhmacher):
  - 3. Infanterie Regiment,
  - 12. Infanterie Regiment,
  - 7. Jäger Bataillon.
- 4. Infanterie. Brigabe (Generalmajor Sanfer):
  - 7. Infanterie Regiment,
  - 10. Infanterie Regiment,
  - 3. Jäger . Bataillon,
  - 4. Chevauxlegers . Regiment,
  - 2 Batterieen.
    - 3. Divifion (Generallieutenant v. Boller).
- 5. Infanterie. Brigabe (Generalmajor v. Ribaupierre):
  - 11. Infanterie-Regiment,
  - 15. Infanterie Regiment,
  - 5. Jäger · Bataillon.
- 6. Infanterie. Brigabe (Oberft Schweizer):
  - 6. Infanterie Regiment,
  - 14. Infanterie Regiment,
    - 1. Jäger · Bataillon,
  - 2. Chevauxlegers Regiment,
  - 2 Batterieen.
    - 4. Divifion (Generallieutenant v. hartmann).
- 7. Infanterie-Brigabe (Generalmajor v. Fauft):
  - 5. Infanterie Regiment,
  - 13. Infanterie Regiment,
  - 8. Jäger Bataillon.
- 8. Infanterie. Brigabe (Generalmajor Cella):
  - 4. Infanterie Regiment,
  - 9. Infanterie Regiment,
  - 6. Jäger Bataillon,
  - 6. Chevauxlegers Regiment,
  - 2 Batterieen.

An biese 4 Divisionen schloß sich eine Artislerie Reserve (64 Geschütze) und eine Cavallerie Reserve Division an, lettre aus 7 Reiter-Regimentern und 2 reitenden Batterieen bestehend. Total: 38 Infanterie und 7 Jäger Bataillons, ) 44 Schwadronen und 144 Geschütze, darunter nur 48 gezogene, der Rest glatte Zwölfpfünder.

An ber Spige bieser etwa 40,000 Mann starten Armee (barunter nur 29,000 Mann Infanterie) stanb, als Commanbirenber, Prinz Karl von Baiern. Wir schiden einige biographische Notizen vorauf.



Prinz Rarl (Theodor Maximilian August) von Baiern, ber jungere Bruder König Ludwigs I. und Großoheim bes jest regierenben Königs, wurbe

<sup>\*)</sup> Die 2. Brigabe hatte kein Jager. Bataillon; bie Infanterie. Regimenter waren von verschiebener Stärke und bestanden einige aus zwei, andere aus drei Bataillonen. Die Bataillone hatten durchschinitlich eine Stärke von 850, die Jäger Bataillone nur von 600 Mann. Biele Referven und Rekruten waren eingestellt. Bewaffnung vortrefslich: das weitetragende Podewilsgewehr.

am 7. Juli 1795 in München geboren. Sein Bater, ber König Maximilian Joseph, wollte einen tuchtigen Solbaten aus ihm machen; feine Erziehung wurde beshalb von früh an barauf hingeleitet. Rach praktischer Erlernung bes Dienstes erfolgte am 25. Juni 1813 bie Ernennung bes Pringen jum Generalmajor; als folder wurde er, achtzehn Jahr alt, an die Spite ber 1. Brigabe ber Division Rechberg gestellt. Baiern, nach ber Leipziger Schlacht, erklärte fich bekanntlich ebenfalls gegen Napoleon und ichon am 31. Oktober nahm die Brigade des Prinzen (die Frankfurt besetzt bielt und in bas Gefecht an ber Mainbrude mit eingriff) wenigstens mittelbaren Antheil an ber Schlacht bei Hanau. Noch vor Jahresschluß zum Divisionsgeneral beförbert, lag Prinz Karl mit ber Division Rechberg zu Anfang bes Jahres 1814 nebst einer russisch öftreichischen Abtheilung vor der oberrheinischen Er tehrte jeboch von hier balb jum Sauptheere jurud Festuna Befort. und fand Belegenheit, sich in ben Rämpfen, die ber Ginnahme von Paris vorausgingen, namentlich in ber Schlacht von Arcis-fur-Aube (wo bie Baiern ben Ausschlag gaben) burch Umsicht und Tapferteit auszuzeichnen. Auch bei Fere la Champenoise griff Prinz Karl in bas Gefecht mit ein. Seine Bravour vor bem Feinde trug ihm ben bairischen Max. Joseph. Orben, außerbem ben öftreichischen Maria Theresia und ben russischen St. Georgs. Orben ein. 1815 begleitete ber Prinz seinen Bater zum Congresse nach Wien, begab fich jeboch nach ber Ruckfehr Napoleons von Elba schleunigst nach Mannheim zur bairischen Urmee, welche sofort zur Unterftutung ber Englander und Preußen ausrudte, die frangofische Grenze überschritt und in Eilmärschen auf Paris losging. Inzwischen hatten sich bie Geschicke bei Waterloo bereits entschieben. Nach wiederhergestelltem Frieden erhielt ber Pring bas Generalcommando in Minchen; ba aber einige von ihm vorgeschlagene militairische Berbesserungen zurudgewiesen wurden (es scheint, baß er mit bem Kursten Wrede - was für ben Prinzen sprechen wurde - ju feiner Zeit harmonirte) trat er 1822 als General ber Cavallerie aus bem Dienst. Erst vom 16. Januar 1841 ab, nach bem Tobe Wrebe's, nahm er wieder eine hervorragende Stellung ein, indem ihm fein Bruber, Konig Lubwig I., nunmehr ben Rang eines Feldmarschalls und Generalinspectors der Armee verlieh.

In bieser Stellung war ber Prinz noch, als er, nach einer Friedenszeit von 51 Jahren, abermals auf ben Kriegsschauplatz berusen und, nach vorgängigen Verhandlungen mit Oestreich und bem Vunde, zum Commanbirenden des VII. und VIII. Bundes. Armee. Corps ernannt wurde. Daß das VIII. Bundes. Corps (Prinz Alexander von Hessen) sich diesem Ober-Commando nach Möglichkeit zu entziehen suche, werden wir später Gelegenheit sinden zu zeigen.

Die Ernennung bes 71 jährigen Prinzen wurde sehr verschieden beurtheilt. Man barf sagen, beibe Theile hatten Recht. Besser ware besser gewesen. Aber wo war ein Besser! Ein östreichischer Offizier, ber im Stabe bes Prinzen die Campagne mitmachte, burfte von ihm schreiben: "Troh seines vorgerückten Alters war Prinz Karl von einer außerordentlichen geistigen Regsamkeit; er besaß alle jene Eigenschaften, die der Führer einer Armee in sich vereinigen soll. Durch seine hohe Autorität im Kreise der Regentenfamilie jedem fremden Einfluß entrückt, ausgestattet mit gründlichen, durch werthvolle Kriegsersahrungen geläuterten Kenntnissen, rasch in der Aussassium, von selbstständigem, tressendem Urtheile, im Heere hochverehrt und geliebt, war Riemand würdiger, den Oberbesehl über die sübbeutsche Armee zu führen."

Dies alles traf zu und boch hatten alle biejenigen kaum minder Recht, die von Anfang an von einer »verfehlten Wahl« sprachen. »Gewöhnlich, so hieß es, siegt die Armee, die die jüngsten Generale hat. Das Alter ist vorsichtig und verzagt, und ergreift zu gern die passivste Defensive; an Bequemlichkeit und Ruhe gewöhnt, versagt es den Dienst in jenen entscheidenden Momenten, wo es gilt, durch Schnelle und Entschlossenheit die Kraft zu verdoppeln.« So etwa stellten sich die Urtheile.

Die Wochen, bie bem Ausbruch ber Feinbseligkeiten unmittelbar vorausgingen, waren nicht im Stanbe die Gruppe ber Mißgestimmten, die die zahlreichere war, günstiger zu stimmen. Das Hauptquartier des Prinzen, das möglichst bemüht war, das Hoslager mit in das Feldlager zu nehmen, führte 8 Chaisen und 168 Pferbe mit sich; dazu einige Wagen für Silberzeug, Porzellan, Federvieh. Röche, Friseure und ähnliche Individuen waren in reicher Anzahl vorhanden. Ja das Hauptquartier soll nur deshalb einige Tage später zur Armee ausgebrochen sein, weil die bestellten Leibstühle noch nicht fertig waren.

Gewiß, das alles konnte bedenklich machen. Die Tabler, die, ohne zu fragen wie und wo, einen jungen Feldherrn verlangten, hatten Recht; aber wo war dieser junge Feldherr? Einundfunfzig Friedensjahre, mit gestiffentlicher Vernachlässigung der Armee, konnten unmöglich als eine Feldherrnschule gelten. Große Manöver kannte man nicht. Keiner war da (vielleicht den General v. Joller abgerechnet, der, weil er der klügste war, alles Unheil voraussah), den man, voll Vertrauen auch nur an der Spize einer Division gesehen hätte. Und nun zwei Armee-Corps, hunderttausend Mann! Wie die Dinge einmal lagen, hatte man immerhin, saute de mieux, die beste Wahl getrossen, man darf sagen die einzige. Versäumtes war nicht nachzuholen. Der Prinz hatte wenigstens zweierlei: Erfahrung und Autorität.

Dies mußte tröften. Im Uebrigen sagte man sich: ves sei, wie es sei; was Pring, was Sauptquartier! ber Generalstab macht's und bie Seele unfres Generalstabes ift unser v. b. Lann.«

Auch über ihn einige biographische Notizen.



Ludwig Freiherr v. b. Tann wurde am 18. Juni 1815 (am Waterloo · Lage) geboren. In seinem zwölften Sabre trat v. b. Tann in bie Dagerie", in seinem achtzehnten Jahre (1833) in die Armee. Er wurde Lieutenant in ber Artillerie, 1840 Oberlieutenant, 1844 Hauptmann und Abjutant bes Kronprinzen Max. Die Jahre von 1833 bis 1844 benutte er, soweit es die Verhältniffe juließen (König Ludwig I. ertheilte ungern bie entsprechende Erlaubniß) zu militairischen Reisen; er besuchte bie preu-Bischen Lager, sah Radebty's Mandvres in Italien und brachte längere Beit in Algier zu, um bie Taktik ber frangofischen Urmee kennen zu lernen. 1848, eben Major geworben, ging er nach Schleswig. Solftein, wo er an bie Spike eines Freischaaren. Corps trat und sich burch bas Gefecht bei Hoptrup (7. Juni) einen Namen machte. Baiern verlieh ihm ben Militair Berbienft. orben; die Regierung ber Herzogthumer gab einem Kanonenboote ben Namen »v. b. Lann«. 1849 wurde er Stabschef ber unter bem Befehle bes Prinzen Ernst von Sachsen-Altenburg stehenden bairischen Division und wohnte ber bamaligen (inzwischen halb vergessenen) Erstürmung ber Düppeler Schanzen bei. 1850, mittlerweile zum Obersten avancirt, trat er abermals in die schleswig holsteinsche Armee und wurde Generalstabschef unter Willisen. Der Tag von Ibstebt entschied über bie Sache Schleswig. Holsteins. selbst hat über ben unglücklichen Ausgang bieses Feldzuges beherzigenswerthe Worte gesprochen: »Ibstebt, überhaupt bie schleswig bolfteinsche Campagne, follte allen benen jur Lehre bienen, bie ba benten, bag Begeisterung, Tapferkeit und Selbstopferung genügen, um ein siegreiches Heer zu schaffen. Wir hatten die Bluthe Deutschlands in unsren Reihen und ich werbe tapfrere Soldaten vielleicht nie wieder sehn, — bennoch wurden wir überall geschlagen. Die Dänen, abgesehen von ihrer numerischen Ueberlegenheit, verfügten über Soldaten, die es gelernt hatten, in Reih und Glied zu marschiren, die zu manövriren verstanden, selbst im Rugelregen, und an dieser Sigenschaft zerschellt die brillanteste individuelle Tapferkeit. Es muß das immer wiederholt werden, weil es Unerfahrenen, Idealisten und Doctrinairen überslüssig erscheint.

Im Herbst 1850, nach ber Affaire von Friedrichsstadt, trat v. b. Tann in die bairische Armee zurück; ein Krieg mit Preußen schien unvermeiblich; ber Tag von Olmüß stellte den Frieden wieder her.

v. b. Tann wurde Generalmajor und Flügelabjutant, erhielt 1859, als gegen Frankreich gerüftet wurde, den Befehl über eine Brigade und avancirte 1861 zum Generallieutenant und Generalabjutanten des Königs. In dieser Stellung verblieb er dis zum Tode des Letteren (1864). Durch 20 Jahre hin, auf den verschiedensten Rangstufen, war er der Freund des Königs gewesen.

Das Jahr 1866 fand ihn als Commandeur der 1. Infanterie-Division. Am 14. Juni, am Tage der Bundesabstimmung in Frankfurt, schloß er mit Oestreich die Convention. Er kehrte wenig vertrauensvoll aus dem Benedeckschen Hauptquartiere zurück: »Ich hatte die östreichische Armee gesehn, ihre Stärkeverhältnisse geprüft und es stand bei mir fest, daß sie außer Stande sei, zwei Feinden Stich zu halten und dem mächtigeren unterliegen werde.«

In bieser Ueberzeugung traf v. d. Tann in Bamberg, im bairischen Haubtquartiere, ein.

#### Die Baiern vom 20. Juni bis 1. Juli.



Ahrend ber mittleren Juniwochen hatte sich die bairische Armee de Bamberg concentrirt und der Commandirende der Bundes-Armee (VII. und VIII. Corps), Feldmarschall Prinz Karl von Baiern, verlegte am 20. sein Haupt-

quartier in das Bamberger Residenz. Schloß. Dem Hauptquartiere attachirt waren östreichischerseits ber Feldmarschallseutenant Graf Huhn, von Seiten des VIII. Bundes. Corps ber würtembergische Major Suckow.

Die Armee sammt Hauptquartier verblieb bis zum 25. in Bamberg. In diesen fünf Tagen geschah wenig ober nichts. Man sprach viel von den Hannoveranern, ohne, bei den widersprechenden Nachrichten, die eintrasen, zu einem rechten Entschlusse kommen zu können. In einem Moment schien Hülfe geboten, im andern Moment bereits überslüssig. Das Resultat dieser

\*) Ein öftreichischer Ofsizier, ber auf bairischer Seite bie Campagne mitmachte, charafteriste biese Armee wie folgt: "Die Truppe besteht aus kräftigen, muthigen und — wenn sie das ihnen unentbehrliche Bier haben — auch sehr leistungsfähigen Männern. Die Infanterie ist ziemlich gut geschult; sie seistet alles, was man vernünstigerweise von ihr verlangen kann. Die Reiterei ist mittelmäßig; Mann und Pferd sind zu unbeholsen, um ben an sie gestellten Ansorberungen zu genügen. Die Pferdewartung entspricht einer sauen Disciplin. Die Artislerie, das Ingenieur und Pionier Corps sind gut organisirt. Die Troßtnechte (Trainsoldaten) gehören zu ben rohesten Menschen Mittel Europa's." An andrer Stelle heißt es: "Sirn und Muskeln im Heeresorganismus, b. h. die oberste Leitung und die Soldaten selbst, sind gut, aber die vermittelnden Nerven lassen sehr zu wünschen übrig. Das Hirn benkt, kann es aber den Muskeln nicht mittheilen, weil die Nerven nichts taugen."

Schwankungen war, daß man die Vereinigung mit dem VIII. Corps und zwar irgendwo im Fulbathale, vielleicht in Fulba felbst, glaubte festhalten zu mussen.

Am 25. Juni wurde im Einklang mit diesem Operationsplan (Bereinigung im Fuldathale) das Sauptquartier von Bamberg nach Schweinfurt verlegt. Wenige Minuten vor Abgang des Zuges, mit welchem der Prinz von Bamberg absuhr, erschien am Bahnhose der bekannte hannöversche Sistoriograph Onno Klopp, um im Auftrage seines Königs die bairische Sülse nachzusuchen. Die Person zu dieser belikaten Wission war nicht glücklich gewählt; er wußte sich kaum zu legitimiren, sicherlich (zum Uebersluß) repräsentirte er schlecht. Ein Offizier aus dem Stade schreibt: "Ein unansehnliches Wännchen erschien, Herr Onno Klopp, der vorgab, bestimmte Nachrichten vom hannöverschen Corps zu bringen. Er wußte sich jedoch nicht geltend zu machen und auf ihn allein fällt der Borwurf zurück, daß Prinz Karl seinen wichtigen Mittheilungen nicht die gehörige Ausmerksamkeit geschenkt habe.«

Dies war am 25. — Am 26. fand in Schweinfurt eine Zusammenkunft zwischen bem Höchstrommanbirenben, Prinz Karl, und bem Commanbirenben bes VIII. Corps, Prinz Alexander von Hessen, statt. Der schon gefaßte Operationsplan erhielt noch einmal seine Bestätigung; es blieb bei ber Vereinigung im Fuldathale.

Der nächste Tag schon (ber 27.) stieß biesen Plan wieder um. Die Melbungen, die Onno Klopp überbracht hatte, waren nicht als verläßlich angesehen worden, jest aber trasen beglaubigte Nachrichten ein, »baß die Hannoveraner bei Langensalza stünden und sich noch 8 Tage zu halten gebächten.«

So war es benn freilich Pflicht, zu ihrer Hulfe aufzubrechen. Ungern wurde ber am Tage vorher festgestellte Operationsplan aufgegeben, aber bie Berhältnisse gestatteten keine Wahl. Der Prinz beschloß andren Tags zum Entsatz gegen Norben, statt zur Vereinigung gegen Westen aufzubrechen.

Die Tage vom 28. bis 30. Juni gehören bem Versuche an, die Hannoveraner zu befrein. Man meinte es ehrlich und ließ sich's drei Tage lang sauer werden. Als man am dritten Tage in Ersahrung brachte, daß das Opfer vergeblich gebracht sei, war man's im Herzen wohl eigentlich zufrieden (die Haltung der Hannoveraner hatte wenig Sympathieen geweckt) und nahm den alten, durch die Diversion nach Norden hin nur vertagten Operationsplan wieder auf.

Wir haben aber, eh wir zur Darstellung ber nun folgenden Ereignisse übergehn, zuvor noch den Marsch zu schilbern, der die Bereinigung mit den Hannoveranern bezweckte. Man hat diese Diversion auch die »bairische Bierreise nach Thüringen« genannt. Und das war sie in der That.

Am 28. rückte die Armee, von Schweinfurt aus, nordwärts. Am 29. war das Hauptquartier in Reustadt an der Saale, am 30. in Meiningen. Die Truppen hatten starke Anstrengungen gehabt; man war ermübet, strapazirt und was das übelste war, es hatte an Ueberblick, Regelung, Disposition gefehlt. In Mellrichstadt, einem kleinen Ort zwischen Reustadt und Meiningen, stockte alles; alles war von Truppen und Juhrwerken vollgepfropft. Verpstegungscolonnen mußten sechs Stunden seitwärts der Chaussee warten, eh sie den Weg fortsehen konnten. Weil für Cantonirungen nicht vorgesehen war, drängte sich alles in den der Straße zunächst liegenden Oörfern zusammen, wo es zu den größten Verwirrungen kam. Der Gedanke konnte angesichts dieses selbstverschuldeten Chaos kaum ausdelieben, daß diese Schwerfälligkeit unfähig sei zum Siege zu führen.



Um 30. stand man zu beiden Seiten der Werrabahn, in Wasungen, Hilbburghausen, Schleusingen, Suhl. Das Hauptquartier war in Meiningen. Hier (im Uebrigen von dem alten Herzog aufs gastlichste empfangen) empfing man auch die Nachricht von der Capitulation der Hannoveraner. Der ganze Zug nordwärts war also umsonst gewesen; indessen der Baier-wollte doch aus diesen Gegenden nicht scheiden, ohne sie, soweit sie preußisch waren,

wenigstens angezapft zu haben. In Schleusingen und Suhl lag bie 1. Division. Man begann mit einem Bierkrawall, trank in britthalb Tagen 1500 Eimer Bier, sang im Chorus

ach, wenn das die Preußen wüßten, daß sie morgen sterben mußten

und rudte am 1. Juli westwärts, um jenseits ber Werra, auf bem Hügelplateau zwischen Kaltensundheim. Geisa und Meiningen Wasungen Stellung zu nehmen. Uvantgarde bis Salzungen.

Kunde war nämlich gekommen, daß General Vogel v. Faldenstein von Eisenach her anrücke. Man hätte sich ihm entziehn, hätte, eh er heran war, nach Südwest hin ausweichen, unter Wieberaufnahme des alten Operationsplanes, die Vereinigung mit dem VIII. Corps im Fuldathale, ohne Hemmnisse herstellen können. Aber man leistete darauf Verzicht. Die Stimmung in Vaiern war derart, daß man es für unerläßlich hielt, unter Orangebung ersichtlicher Vortheile, coute qu'il coute, sich zu schlagen.

Dies führte zu ben Gefechten bei Dermbach, Wiesenthal und Reibhartshausen. Vorher schon zu bem Rencontre bei Immelborn.

#### Die Main-Armee bricht auf.

Feldzugsplan. General v. Goeben. Gefecht bei Immelborn.



EBERbliden wir, bevor wir bie Main-Armee auf ihrem Vormarsch begleiten, noch einmal die Gesammt-Situation, wie sie sich, auf bem westlichen Kriegsschauplate, bei Freund und Keind am 1. Juli barstellte.

Die Baiern standen im Werrathale, die Avantgarde bis Wasungen. Die Reichs Armee stand im Lahnthal, die Avantgarde bis Gießen. Die preußische Main Armee stand bei Eisenach.

Der Plan unfrer Gegner ging nothwendig bahin fich zu vereinigen; unfer Plan mußte ebenfo nothwendig ber fein, biefe Bereinigung zu hinbern.

Es gab zu biefem Behufe zwei Bege.

Zwei Corps standen uns gegenüber. Wir konnten gegen das eine ober andre Corps vorrücken und uns schlagen; — das war der eine Weg. Wir konnten zwischen beibe Corps rücken, das war der andre.

Beibe Wege verdienten Erwägung. Die Baiern standen nahe, kaum einen guten Tagemarsch entfernt; glückte es dem General v. Falckenstein, sie im Werrathale zu fassen, zu umstellen, zu vernichten, so war die Aufgade: "die Bereinigung der seinblichen Corps zu hindern« einfach und auf das gründlichste dadurch gelöst, daß von den zwei Corps eben nur noch eins existirte. Dies war das radikalere Mittel; man konnte allenfalls dazu schreiten.

Die Baiern standen nicht in dem Ruf, brillante Mandvrirer zu sein; wußte man überall einen Riegel vorzuschieben, so konnte sich die "Capitulation von Langensalza" wenigstens partiell wiederholen. \*)

Wie aber wenn die Baiern der Umklammerung auswichen? Dann geschah just das, was auf jede Weise vermieden werden sollte und wir drängten sie der VIII. Corps entgegen.

Dies burfte nicht sein. So galt es benn ben zweiten Weg einzuschlagen, ber — wenn nicht ber Gegner eine Raschheit und Energie entwickelte, die zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich war — wenigstens das zunächst zu erstrebende Ziel: die Trennung ber beiden seinblichen Corps, mit einiger Sicherheit in Aussicht stellte. Ob es hinterher auch glücken würde sie zu schlagen, mußte abgewartet werden.

So hieß benn alfo bie Lofung: erft zwischen ben Feinb, bann gegen ihn. Es galt bie sogenannte sinnere Linie« zu gewinnen.

Im Einklang hiermit beschloß General Bogel v. Faldenstein von Eisenach auf Hünfeld-Fulda vorzugehn, mithin auf eben die Linie, beziehungsweise ben Punkt, ber, nach den Abmachungen der beiden seindlichen Corpsführer, von ihnen als Rendezvous ausersehen worden war. Man barf also sagen, der Beginn der Campagne begann sich um die Frage zu drehn, wer das eben genannte Rendezvous (Fulda) zuerst erreichen würde.

Erafen die Spiken des VII. und VIII. Corps und zwar in ausreichender Stärke (Cavallerie erwies sich später als unausreichend) vor den Preußen hier ein, so war die Bereinigung geglückt; waren umgekehrt die Unsrigen eher zur Stelle, so war die Bereinigung im Fuldathal gescheitert und mußte weiter sublich versucht werden.

Um 2. Juli fruh brachen unfre Divifionen auf.

Die Division Beyer hatte die Avantgarbe. Sie ging auf Vacha und marschirte, ohne auf Widerstand zu stoßen, an der linken Flanke der Baiern vorbei. Die weiteren Schicksale dieser Division auf ihrem Vormarsch,

<sup>&</sup>quot;) General v. Willisen, in seiner Kritik bes Feldzuges von 1866, spricht unumwunden aus, daß diese Art bes Borgehens (also ein sofortiger Hauptschlag gegen die Baiern) das richtigere gewesen ware. Er sagt wortlich: "Es war angebeutet, sich so schnell es sein konnte, mit ganzer Kraft auf die Baiern zu wersen. Insosern dies hatte am 4. geschehen können und nicht geschehen ist, da die Division Goeben allein angegriffen, insosern ist hier ein Fehler gegen das System begangen worden. So Willisen. Wir lassen ben Etreit auf sich beruhn. Nur so viel: auch dieser Weg, wie schon im Text hervorgehoben, war einzuschlagen; aber Falcenstein (bem das Rächstliegende doch auch als ein solches sich darstellen mußte) vermied ihn absichtlich. Vielleicht gerade deshalb, weil das "System" es sorberte. Der, der es versteht, in genialer Weise sich ohne das System oder gar gegen dasselbe geltend zu machen, wird immer den Erfolg für sich haben. Das nicht thun, was blos correct ist, ist unter Umständen (man muß eben seinen Gegner kennen) schon der balbe Sieg.

barunter in erster Reihe bas vielgenannte Rencontre bei Hanfelb, berichten wir in einem ber folgenden Capitel.

Der Division Beyer folgte die Division Goeben. Sie hielt sich mehr links, kam mit ihrer Avantgarbe bis Salzungen und stieß hier, gleich am ersten Tage ihres Borgebens (2. Juli), auf ben Feinb.



Da die genannte Division durch eine glückliche Verkettung von Umständen und zwar selbst da noch wo sie die Arrièregarde zu bilden schien, immer am Feinde blieb und alle ernsteren Actionen während der ersten Hallein auszufechten hatte, so verweilen wir noch einen Augenblick bei dieser durch ihre soldatischen Tugenden wie durch ihr Soldatenglück gleich ausgezeichneten Truppe.

Die Division — lauter westphälische Regimenter aus bem Münster-ländischen und Ravensbergischen, aus Minden und der Grafschaft Mark — war kurz vor ihrem Ausbruche aus den Cantonnements dei Eisenach durch das 19. Infanterie-Regiment (Polen), das dis dahin zur combinirten Division Beyer gehört hatte, verstärkt worden. Die numerische Ungleichheit der größeren Truppenkörper war badurch ausgeglichen und die Division Goeden auf 5 Regimenter erhöht, die dis dahin 6 Regimenter starke Division Beyer auf 5 vermindert worden. Das 19. Regiment, sammt etwas Cavallerie und Artillerie, bildete zunächst die Reserve (Brigade Trescow). Der Kührer der

gesammten Division aber, ber ihr seitbem ben Ramen gegeben hat, war ber jungfte Generallieutenant ber Armee, August v. Goeben.



Generallieutenant v. Goeben, ein geborner Sannoveraner (fein jungerer Bruber führte ein hannöversches Bataillon bei Langenfalza), trat, bei von Jugend auf ausgesprochener Hinneigung zu Preußen, 1834 ober 1835 als Avantageur in ben preußischen Dienst, machte seine Prüfungen und wurde Offizier. Zu Anfang 1836 erhielt er Erlaubniß nach Spanien ju geben und in ben Dienst bes Don Carlos ju treten. In Bauerntracht, von Schmugglern geführt, überschritt er, von Frankreich aus, bie spanische Grenze, wurde vom Prinzen empfangen und erhielt fein Patent. (Cabrera, ber an ber Brille Unftog nahm, bie v. Goeben schon bamals trug, hatte gegen feine Aufnahme in bie Armee gesprochen.) Bier Jahre lang blieb Goeben im Dienste bes Don Carlos, avancirte, 21 Jahr alt, jum Oberftlieutenant im Generalstabe, wurde viermal verwundet und zweimal gefangen genommen. Die Christinos schleppten ihn nach Cabix und sperrten ihn in einen unter bem Spiegel ber See gelegenen Rerter. Spater nach Saragoffa übergeführt, litten seine Augen auf bem Mariche babin unter bem Ginfluß ber glubenben Sonne bermagen, bag er nah am Erblinben mar und furzfichtig blieb. Rach Beenbigung bes Krieges wies ihn bie Regierung Jabellens

aus bem Lande. Ginem meuchlerischen Ueberfall, ber sein Leben bebrobte, entging er mit genauer Noth; absolut mittellos, kehrte er über Barcelona junächst nach Frankreich jurud. Das waren barte Tage, kaum besser als bie Tage im Gefängniß. Er lebte von Brombeeren und von bem, was ibm gutmuthige Weiber am Wege gaben, die mit bem gespenfterhaft hinschleichenben Wanderer Mitleid hatten. So tam er nach Vervianan. Sier bot man ibm an, in die Frembenlegion zu treten, unter Beibehaltung feines Ranges. Als er dies ablehnte, schaffte man ihn (er hatte gebeten, in Perpignan Briefe aus ber Beimath abwarten zu burfen) mittelft Zwangspaß zu Ruß nach Lyon. Seine Ruße waren wund; er litt namenlos. Aber Hoffnung und gute Natur überbauerten Alles. In Lyon fand er Briefe, Geld, es war überstanden. Dennoch brauchte er ein Jahr, sich von dem Elend und ben Ueberanstrengungen seines Marsches durch Gub-Frankreich zu erholen. Dann trat er wieber, in seiner alten Charge als Secondelieutenant, in bie preußische Armee. Er hatte sich in bem wechselvollen spanischen Kriegsleben eine genaue Kenntniß bes kleinen Krieges erworben und ben Grund gelegt au ben militairischen Eigenschaften, die ihn später (1864 in Schleswig) ausv. Goeben verblieb nur furze Zeit bei feinem Regiment; feine bewährte Tüchtigkeit führte ihn in ben Generalstab ber Armee. Nur eine turze Reit commandirte er als Hauptmann eine Compagnie im 16. Infanterie-Den Feldzug in Baben machte er als Stabsoffizier bes jetigen Königs, bamaligen Prinzen von Preußen, mit, zu bem er auch fväter noch, als berfelbe Militair. Gouverneur ber Rheinproving war, in Cobleng in ein näheres bienftliches und perfonliches Berhaltniß trat. In furzer Beit wurde v. Goeben Stabschef bes IV. und später bes VIII. Armee Corps und als folder jum General ernannt.

Als Spanien ben bekannten glücklichen Feldzug gegen Maroko unternahm, wurde er von der preußischen Regierung borthin abcommandirt und machte den ganzen bortigen Feldzug mit, begleitet vom Major Grafen Kanitz und dem Lieutenant (jett Hauptmann) v. Jena, einem Bruder des vor Düppel gefallenen, bekannten ausgezeichneten Offiziers. Ueber die Theilnahme an diesem Kriege sagte v. Goeben später selbst: »Wer hätte mir je gesagt, als die Regierung der Königin Jsabella mich gleich einem Vagadunden aus Spanien wegjagte, daß ich 20 Jahre später als preußischer General im Lager ihrer Truppen aufs liebenswürdigste würde aufgenommen werden; ja noch mehr, wie hätte ich es glauben können, daß ich, wie meine preußischen Kameraden, mich würde hinreißen lassen, inmitten des Gesechtes unter den Fahnen der Königin Isabella blank zu ziehen und mit preußischem Hurrah auf die Söhne der Wüste einzudringen. In dem Feldzuge in Schleswig commandirte v. Goeben neun Monate lang die 26. Infanterie-Brigade, welche sich überall, besonders

beim Uebergange nach Alfen, rühmlichst auszeichnete, und wurde gleich barauf Commandeur der 10. (posenschen) Division, welche Stellung er nach einem halben Jahre mit dem Commando der 13. (westphälischen) Division vertauschte, wodurch er auch wieder den Oberbefehl über die früher von ihm geführte 26. Brigade erhielt. Mit dieser 13. Division stand er jetzt aufs Reue vor dem Feinde. Ihm und ihr sollte das Glück zu Theil werden, sich in einer Reihe glänzender Gesechte hervorthun zu dürfen.

Die Persönlichkeit bes Generals wird wie folgt geschilbert: "Er ist sehr groß, schlank; die Brille giebt ihm, auf den ersten Blick, mehr vom Gelehrten als vom Soldaten. Und doch ist er durchaus Soldat; an Strapazen jeder Art gewöhnt und sie stets mit seinen Soldaten theilend, besitzt er zugleich jene kaltblütige Ruhe und jene nachdrückliche Energie, die nichts tollkühn auß Spiel setz, das einmal Angesangene aber stets vollendet und das einmal Ersaste nicht wieder sahren läßt. Die Soldaten, die in Schleswig unter ihm gesochten, waren sicher, daß er sie zum Siege führen würde.

Dem Vormarsche bieser »Division Goeben« von Eisenach auf Fulba folgen wir nunmehr.

Die Brigade Kummer (Regimenter 13 und 53) hatte die Avantgarbe. Sie bezog am Abend des ersten Marschtages (2. Juli) Cantonnements in der Gegend von Salzungen und schob eine Feldwache — die 3. Compagnie vom Regiment Nr. 13 — dis gegen Immelborn, eine Drittelmeile süblich von Salzungen, vor. Man wußte, daß der Feind in Wernshausen stünde, ebenso, daß Dermbach start besetzt sei. (Vergl. die Karte S. 62.)

Um 11 Uhr melbete eine nach links bin vorgeschobene Husarenpatrouille, baß eine bairische Abtheilung, die von Wernshausen aus zunächst auf Barchfelb gezogen war, von lettgenanntem Orte ber im Unzuge fei. Gleich barauf erschien ber Jeind. Es waren 12 Compagnieen vom 9. Infanterie-Regiment unter perfönlicher Führung bes Regiments. Commanbeurs Oberst Albosser, beffelben, ber sich, neben v. b. Tann, mabrend bes ersten schleswig-holsteinschen Krieges burch Lapferkeit und Eifer für die Sache ber Herzogthümer ausgezeichnet hatte. Er schien jest, mit Gulfe einer Bajonet-Attate, bie Feldwache überrennen zu wollen. Diese, bie trot bes herrschenden Dunkels ben in brillanter Saltung anrudenben Gegner fehr wohl erkennen konnte, machte sich fertig und gab auf 30 Schritt Feuer. Die Wirkung entsprach ber kurzen Distance. Der Feind stutte, feuerte auch seinerseits einigemal und jog fich bann auf feine Stellung Wernshaufen wieber jurud. Das Rencontre, so turz es gewesen war, batte für ben Gegner erhebliche Berlufte mit sich geführt: 2 Lobte, 14 Bermundete, barunter vier Offiziere. Oberst Albosser selbst hatte einen Schuß burch bie rechte Sand; Oberlieutenant v. Maffen-Soutene, IL

bach, von 5 Kugeln getroffen, war schwerverwimdet ben Unfrigen in die Hände gefallen.\*)

Nach dem Orte, wo der Jusammenstoß stattgefunden hatte, erhielt er den Namen eines Scharmügels bei Immelborn. Wir unsererseits hatten nur 2 Leichtverwundete.

\*) Er wurde in Salzungen verpstegt und genas, wunderbarerweise, innerhalb weniger Bochen. Er hatte außer einem Schuß burch das linke äußere Ohr und einem Streifschuß am Ropf (mit Bloßlegung des Knochens) drei ernste Wunden: Schuß durch das linke Schulterblatt, Schuß durch den linken und Schuß durch den ledenbruch.

## Die Gefechte bei Dermbach.

(Reibhartshausen und Bella. — Wiesenthal und Roßdorf.)



Jvision Goeben, die am 2. Juli Eisenach verlassen und am Abend besselben Lages das Scharmügel bei Immel-

born gehabt hatte, setzte am 3. Juli ihren Marsch auf Fulda fort. Die Avantgarde Brigade Kummer ging auf Dermbach und nahm es nach kurzem Gesecht; Brigade Wrangel erreichte Dechsen, Brigade Trescow (Reserve) Lengsseld.

Die Disposition für ben 4. lautete ursprünglich auf Fortsehung bes Marsches in ber vorgeschriebenen Richtung. Morgens 4 Uhr aber ging bem General v. Goeben ber abändernde Befehl zu,

burch einen kurzen Vorstoß die in der linken Flanke etwa im Anmarsch befindlichen feindlichen Colonnen zurückzuwerfen und die Division Abends zum weiteren Vormarsch auf Husba längs der Straße Dechsen. Geisa staffelförmig aufzustellen.

General v. Goeben, nach Empfang dieser Ordre, beschloß seine Division in Dermbach zu concentriren und von letztgenanntem Orte aus den besohlenen sturzen Vorstoß« in süblicher Richtung auf Kaltennordheim zu auszuführen. Ein gleichzeitiger Vorstoß nach links (östlich), in der Richtung auf Wiesenthal-Roßborf zu, sollte jener Hauptbewegung lediglich die Flanke sichern.

Hieraus entstanben zwei Gefechte:

Die Offensivbewegung gegen Suben führte zu bem Gefecht bei Reibhartshausen und Kloster Zella.

Das Vorschieben einer Defensiv-Flanke gegen Often (links) führte zu bem Gefecht bei Wiesenthal und Roßborf.



Gegen Absicht und Erwarten nahm die zweite, nur der Defensive bienende Bewegung einen blutigeren Berlauf als die Offensiv-Bewegung.

#### Neibhartshausen und Bella.

Etwa gegen 9 Uhr Morgens hatte General v. Goeben seine Division bei Dermbach versammelt. Was noch nicht heran war, war wenigstens nah.

Er verfügte, incl. zweier Bataillone vom Regiment Nr. 19, über 14 Bataillone, 9 Escabrons und 30 Geschütze.

General v. Kummer (S. 69) erhielt Befehl, mit 4 Bataillonen seiner Brigade (Regiment Nr. 53 und Füsilier-Bataillon vom 13.), 2 Escabrons und 12 gezogenen Geschützen die eigentliche Offensiv Bewegung, also ben Borstoß in süblicher Richtung, auf Kaltennordheim zu, auszuführen. Die Ortschaften, die er bei biesem Vorgehen zuerst berühren mußte, waren Neibhartshausen und Zella.

Beibe Dörfer, in geringer Entfernung neben einander gelegen, waren vom Feinde befett und zwar durch vorgeschobene Abtheilungen der britten Division, Generallieutenant v. Boller. In Neibhartshausen stand bas 1. Jäger-



Bataillon unter Major v. Göritz, in Zella das 2. Bataillon vom 14. Infanterie-Regiment unter Major Dichtel. Schloß und Schloßgarten des letztgenannten Ortes wurden durch eine Compagnie vom 6. Regiment vertheidigt. Zwischen Zella und Reibhartshausen stand das 1. Bataillon 14. Regiments.

General v. Kummer, das 53. Regiment vornehmend, avancirte in brei Colonnen.

Das Füsilier-Bataillon (Major v. Rosenzweig) nahm bie Mitte und ging auf Reibhartshausen;

bas 1. Bataillon (Major v. Frankenberg) bilbete bie linke Flanke und zog sich über bie öftlich gelegenen Höhen;



bas 2. Bataillon (Major v. Gontarb) hielt sich rechts und ging auf Zella.

Der Wiberstand, auf ben die beiben zuerst genannten Bataillone stießen, war nicht erheblich; Reibhartshausen wurde nach kurzem Gesecht besetzt. Die bairischen Jäger zogen sich füblich.

Anders verlief der Kampf bei Zella, besonders in Schloß und Schloßgarten. Hauptmann König, der hier bairischerseits commandirte, hatte Besehl erhalten, mit seiner Compagnie vom 6. Regiment den Abzug des 2. Bataillons 14. Regiments unter Major Dichtel zu becken. Er unterzog sich dieser Aufgabe mit großer Bravour. Major v. Gontard, an der Spike der Unsten, siel; sein Bataillon stuckte; erst als die Füsiliere vom 13. mit eingriffen, wurde das Schloß im Sturm genommen. Hauptmann König, als er sich mit dem Rest seiner Leute durchschlagen wollte, stürzte, von einer Rugel in den Kopf getrossen, zu Boden. Er war todt auf der Stelle. Lieutenant Hermann, der einzige unverwundet gebliedene Offizier, sührte die dis auf 19 Mann zusammengeschmolzene Compagnie zu dem bei Diedorf stehenden Regimente zurück.



Etwa um 11 Uhr war die ganze Position (Neibhartshausen-Zella) in unsren Händen; die Aufgabe war gelöst. Weiter gegen Süben hin vorzubringen, wäre gegen den strikten Befehl gewesen, der nur einen "kurzen Borstoß« anordnete. Er verbot sich auch angesichts der bedeutenden Truppenmacht, die jett der Feind auf den vorgelegenen Höhen zu entfalten begann. Zweimal im weiteren Verlauf des Tages schien er, da unsrerseits kein Angrissersolgte, seinerseits von Diedorf aus vordrechen zu wollen, aber beide Male gab er den Versuch wieder auf, so daß die Fortsetzung des Kampses nur noch seitens der Artillerie geführt wurde. ")

\*) Ein wurtembergischer Offizier, ber während bes Gefechts beim Prinzen Karl eintraf, beschreibt biese Kanonade wie folgt: ".... Das bairische Hauptquartier war in Kaltennordheim. Als ich ankam, fragte ich nach bem Prinzen. Es hieß, er sei soeben aufs Gesechtsselb geritten. Ich bestieg das Pferd eines Unteroffiziers, jagte im vollsten Galopp bem Prinzen nach und holte ihn ein an einer Stelle, wo man gerade die Blige ber preußischen Geschütz sach und erhielt die Weisung in seinem Stab zu bleiben. Es war halb 12 Uhr.

Um Abend (wir kommen barauf zurück) führte General v. Kummer seine Bataillone nach Dermbach zurück. Der Berlust bes Detachements betrug 4 Offiziere und 71 Mann. Major v. Gontard todt. Die Baiern hatten 7 Offiziere (3 todt) und 122 Mann eingebüßt.

Bir ritten vor ins feinbliche Feuer; ich orientirte mich auf meiner Karte, trobbem baß eine Unzahl von Spikgranaten in und um uns her einschlugen. Der Prinz sagte: wir sollten aus einander gehen, es gabe sonst zu große Berluste. In der That wurden einige Ordonnanzen und mehrere Pferde getroffen. Die Baiern kampsten vortrefslich; die Preußen konnten trob vieler Bersuche nicht vordringen. Das Dorf Diedorf blieb in unsten handen. Um 2 Uhr gingen wir aus dem Gesecht zurück, nachdem wir vorher eine Biertelstunde lang auf einer bolzgeraden Allee dem seinblichen Geschütz ausgeseht gewesen waren. Alle Granaten schlugen links von uns ins Feld ein, oft ganz nah. Wir ritten im Schritt zurück, hinter uns die preußischen Kanonen. Es war gerade keine schone Situation.

# Wiesenthal, Um Nebelberg. Roßborf.



EGER Reibhartshaufen und Bella ging ber Offensivstoß;

auf Roßborf zu ging die affistirende Bewegung, die bem Offensivftoß die Flanke beden follte.

Hier in ber Flanke ber Linie Dermbach-Reibhartshausen stand bie 4. bairische Di-

vision unter Generallieutenant v. Hartmann. Sie hielt die parallel laufende Linie Roßborf . Humpfershaufen mit zwei Brigaben

(7. und 8.) besetzt und hatte ihre Avantgarbe bis Wiesenthal vorgeschoben. Die Bertheilung ber Streitkräfte war folgende:

Avantgarbe: 3. Bataillon vom 9. Infanterie-Regiment und 6. Jägerbataillon in Wiefenthal.

Gros: 1. und 2. Bataillon vom 9. und zwei Bataillone vom 4. Infanterie-Regiment zwisch en Wiesenthal und Roßborf.

Reserve: 7. Brigabe (Generalmajor Faust) hinter Rosborf, mit bem linken Flügel in Sumpfershausen.

Der Kampf, ber, wie schon angebeutet, an biefer Stelle nicht beabfichtigt war (wenigstens nicht in ber Musbehnung, bie er annahm) entschieb

sich auf dem Terrain zwischen Wiesenthal und Roßborf. Sier läuft, mehr noch in Flanke als in Front des letztgenannten Dorfes und dieses theilweise umspannend, ein Höhenzug hin, dessen einzelne Theile verschiedene Namen sühren: das »Horn«, der »lange Rain«, der »kurze Rain« u. a. m. Um Südausgange der Hügelkette erhebt sich ein isolirter Bergkegel, 400 Fuß über dem Plateau, mit dewaldeter Kuppe: der Nebelberg, der Hauptschauplatz des Kampses. Hinter demselben, sast am Fuße des Berges, liegt Roßdorf.

Etwas später als Generalmajor v. Kummer sein Detachement gegen Reibhartshausen und Zella führte, erhielt Generalmajor v. Wrangel Besehl, auf Wiesenthal zu seine Flankenbewegung auszuführen. Sein Detachement bestand aus folgenden Truppentheilen:

- 1. Bataillon (v. Borries) 2. Bataillon (v. Odrre) vom 13. Regiment,
- 1. Bataillon (v. Böding) 2. Bataillon (Goskow) bom 55. Regiment,
- 2. Bataillon (Ruftow) vom 15. Regiment,
- 3 Escabrons Hufaren,
- 4 pfündige Batterie Cofter,
- 12 pfündige Batterie Ennatten II.

Das Bataillon Rustow hatte die Tête und ging auf der Chaussee gegen Wiesenthal vor. Noch war das Dorf nicht erreicht, als die vordersten Compagnieen mit Geschütz und Gewehrfeuer empfangen wurden. Der starke Regen verhinderte anfänglich jede Uebersicht, trozdem blied alles im Avanciren und der Feind wurde nach dem verbarrikadirten Wiesenthal hinein und alsbald nach den dahinter gelegenen Höhen hinausgetrieben.

Die Unsten folgten. Als sie das Dorf (Wiesenthal) im Rücken hatten, klärte sich das Wetter etwas auf und gestattete eine Umschau. Die aus Wiesenthal hinausgedrängten Avantgarden-Bataillone des Feindes zogen sich, zwischen den Bergen hin, auf Roßdorf zurück; in Front des Nebelberges aber standen 4 frische Bataillone, bereit, unser Nachdrängen zu hindern. Zwischen ihnen und den Unsren lag ein Wiesengrund.

Generalmajor v. Wrangel nahm brei Bataillone in die Front und beschloß den Keind über den Berg und nach Roßdorf hinein zu werfen.

- Das 2. Bataillon (v. Dürre) 13. Regiments nahm ben rechten, bas 2. Bataillon (Ruftow) 15. Regiments ben linken Klügel;
- bas 2. Bataillon (Goglow) 55. Regiments attalirte im Centrum.

Gleichzeitig wurde bie 4pfündige Batterie Cofter vorgeholt, um, von ben nordwestlich von Wiesenthal gelegenen Hohen aus, ben Angriff zu unterstätzen.



Die ausgezeichnete Wirkung biefer Batterie, wie nicht minder bas ungestüme Vordringen unfrer Colonnen,\*) veranlaßten balb, daß brei Bataillone bes Feindes sich vollständig auslösten und in die bewalbete Kuppe bes Nebel-



berges hineinliefen. Das vierte Bataillon bes Feinbes ging nörblich, ebenfalls aufgelöst, um ben Bergkegel herum. Die feinbliche Artillerie nahm eine mehr rudwärtige Stellung; die Cavallerie verschwand ganz.

Unaufhaltsam brangen bie biesseitigen Tirailleurschwärme bem wei-

\*) Bei biesem Vordringen, das unsverseits erhebliche Opfer, namentlich auch an Ofsizieren tostete, wurde Major Rustow töbtlich getrossen. Wir geben vorstehend sein Portrait. B. Rustow schreibet: "Mein Bruder Casar, 40 Jahr alt, siel bei Dermbach. Zuerst erhielt er eine Flintenkugel in den Unterleib; von seinen Soldaten zum Verbinden hinter einen Geuhaufen getragen, erhielt er dort noch eine Kugel in den Rops. Nun war er augenblicklich todt; diese letzte Rugel befreite ihn von unnühem Leiden. Wie mein Bruder Alexander, der bei Königgräh siel, erst im Ansang des Jahres 1866 sein Commando über die Batterieen der 5. Division übernommen hatte, so Casar das Commando über das 2. Bataillon des 15. Infanterie-Regiments. Viele haben Freunde verloren, Niemand hat zwei einzige Brüder verloren, die sich bereits einen Namen erworben und sich als Männer bewährt hatten.

chenden Feinde nach, nahmen erst die Lisière des Waldes, dann den Bergwald und die Kuppe, und behnten sich endlich an beiden Abhängen, in Front und Rücken des Nebelberges aus. Ihnen zu Füßen lag Roßdorf. Die Unsrigen schickten sich eben an, auch dahin zu folgen, als der Feind unsrem Angriff zuvorkam.

In Roßborf war um biese Zeit die östlich und süblich vom Dorf in Reserve gehaltene 7. Brigade (Regimenter 5 und 13) eingetroffen. General v. Hartmann besehte mit diesen frischen Truppen, sie vorläusig noch aufsparend, die zunächstgelegenen Positionen, sammelte dann die zurückgegangenen Regimenter 4 und 9 der 8. Brigade und führte sie persönlich vor, um uns den Höhenzug zwischen Roßborf und Wiesenthal, speziell den Rebelberg wieder zu entreißen. Mit großer Bravour avancirten die schon



hart mitgenommenen Bataillone aufs Neue; General v. Hartmann, nachbem er zwei Pferbe verloren, stellte sich zu Fuß an die Spihe ber vordersten Colonnen; »Neuner, ihr müßt die Höhe wieder nehmen; Borwärts!« und sie folgten mit lautem Hurrah den Hang hinauf. Aber von unsern Kugeln überschüttet, erwies es sich als unmöglich, den Kamm des Berges zu erreichen. Die noch vorwärts besindlichen Plänkler wurden in ihrer linken Flanke immer mehr gedrängt und warfen sich auf die ohnehin schon schwankenden Truppen; alle Bemühungen der Generale v. Hartmann und Cella, alle Unstrengungen der Offiziere waren vergebens; »die Bataillone konnten nicht mehr.« Auch die Batterie Hang mußte ihre Stellung verlassen.

Bu bieser Zeit traf Generalmajor Faust mit einem ber in Reserve gehaltenen Bataillone (bem 1. bes 5. Infanterie-Regiments) auf bem Gesechtsfelbe ein und gab Besehl, zur Deckung bes allgemeiner werbenben Rückzuges einen Angriff gegen die Höhe zu versuchen. Beim Ausgange aus bem Dorfe wurde das Bataillon heftig beschossen und durch die zurückgehende

8. Brigade aufgehalten. Generalmajor Jaust übernahm jest persönlich das Commando und ging tapfer vorwärts; aber nach wenig Minuten schon ward er durch einen Schuß in den Kopf und gleich darauf sein Ordonnanz. Offizier v. Ausin (der schon anfänglich verwundet worden war) durch einen Schuß in die Brust getöbtet. Das Bataillon, das, von zwei Seiten beschossen, bereits beträchtliche Verluste erlitten hatte, kam ins Schwanken und begann zu weichen. Nun wurde sämmtlichen Abtheilungen der 8. Brigade der desinitive Beschl ertheilt, hinter Roßdorf zurückzugehen. In Roßdorf selbst wurden in größter Eile durch Offiziere Leute aller Abtheilungen gesammelt, die Eingänge verbarrikadirt und die Lisière beseht; im Kirchhose, dessen Lage die Umgebung einigermaßen beherrscht, hatten sich Jäger vom 6. Jäger Bataillon eingenistet. Unter dem Schuge ihres Feuers gelang es dem Feinde, seine Bataillone, deren taktische Eintheilung gelöst und deren Wiederverwendung also für den Augenblick sehr problematisch war, wiederum zu ordnen und östlich von Roßdorf gesammelt aufzustellen.

Die Unfren, zu beren Unterstützung inzwischen bie in Reserve gehaltenen Bataillone v. Borries und v. Böcking eingetroffen waren, hielten ben entscheibenben Punkt, ben Rebelberg fest.

Schon schickten sie sich an, in Ausnutzung bes Erfolges, gegen Roßborf selbst vorzubringen, als erneuter und bestimmter Befehl eintraf, Halt zu machen und bas Gesecht abbrechend, auf Dermbach zurückzugehn.

Die Bestimmtheit bes Befehls ließ keine Wahl. General v. Goeben in Person vorsprengend, wußte ihm Nachbruck zu geben. Mit schlecht verhehltem Unmuth gehorchten die Bataillone, die sich verbissen hatten und das Biel ihrer Anstrengungen vor sich liegen sahn.

Aber — sie gehorchten. Das Bataillon v. Böcking nahm am Fuß bes Berges (nach Wiesenthal zu) eine Aufnahmestellung, die nunmehr den beinah ungestörten Abzug der im Gesecht gewesenen Truppen gestattete. Um 4 Uhr war der Kampf zu Ende. Das Detachement ging auf Dermbach zurück; — das Bataillon Böcking folgte.

Die Verluste waren auf beiben Seiten bebeutenb. Das Detachement Wrangel verlor 10 Offiziere (5 tobt, 5 verwundet) und 260 Mann. Schwerer war der bairische Verlust:

Lobt: 9 Offiziere 43 Mann.

Berwundet: 18 Offiziere 274 Mann.

Bermißt: 59 Mann.

Die größte Einbuse hatten jene vier bairischen Bataillone erlitten, bie, nachbem sie die Position am Nebelberg verloren hatten, vom General v. Hartmann von Roßborf aus abermals vorgeführt worden waren, um die verloren gegangene Position wieder zu erobern. Unter den todten

Offizieren (Generalmajor Faust und Oberlieutenant v. Ausin nannten wir schon) war auch Hauptmann v. b. Tann, ein Resse bes Generals.

Wir knüpfen an unsre Darstellung bes Gefechts zwischen Wiesenthal und Roßborf ben Bericht, wie ihn ber Brief eines 55 ers vom Bataillon Böding giebt. Das letztgenannte Bataillon, wie schon erwähnt, rückte erst auf bas Gesechtsselb, nachbem bie Hauptarbeit bes Tages bereits gethan war. Um so mehr war ber Briefschreiber in ber Lage zu beobachten und bas Bilb zu schilbern, bas er vorsand:

.... Bei Wiesenthal, so schreibt er, befand auch ich mich mit meiner Compagnie. Unsere jungen Leute kamen hier zum ersten Mal ins Feuer, die älteren kannten das Geschäft schon von Schleswig her. Seh wir vorrückten, kamen die beiden Feldprediger noch zum Bataillon geritten und ertheilten uns Gottes Segen auf den Weg. Und nun kam ein Abjutant: Das Bataillon vorrücken! Und lustig ging es vorwärts und die erste Granate seit Schleswig wieder über uns hinweg, die mit einem Hurrah begrüßt wurde!

Wir gingen zunächst bis auf einen Hügelzug vor, ber uns, weil hoch und zur Seite gelegen, einen Ueberblick über das ganze Gesechtsselb gestattete. Wir sahen, schräg durch, bis gegen Roßborf hin. Unmittelbar vor uns waren die drei 2. Bataillone vom 13., 15. und 55. Regiment im heftigsten Infanterieseuer. Wir bilbeten ihre Reserve.

Reben uns hielten unste guten Freunde von der 4pfündigen Batterie Coster. Die bairischen Granaten slogen immer um uns herum, warsen aber nur Schmutz auf. Batterie Coster antwortete. Als es drüben ruhiger wurde, nahmen unste Geschütze ein anderes Jiel. Vier seindliche Bataillone standen an dem Abhang eines hohen, steilen Berges, des »Rebelberges« wie ich seitdem ersahren habe. Auf diese Bataillone richtete die Batterie ihr Feuer; der erste Schuß zu kurz, der zweite hatte richtige Höhe, aber zu sehr links, der dritte aber saß und nahm den rechten Flügel eines in Linie beplohirten Bataillons weg. Und nun folgte Schuß auf Schuß in die Bataillone; sie wurden zu gewaltig erschüttert, als daß sie hätten bleiben können, sie liesen ungeordnet nach Roßdorf hinein. Es waren dies bieselben Bataillone, gegen die sich dis dahin der Angriss unster Insanterie gerichtet hatte.

Inzwischen waren brüben (in Roßborf) Verstärkungen eingetroffen; bie Baiern machten Miene vorzubrechen und ben Nebelberg zurückzuerobern.

Tekt tam auch an uns Befehl, in ben Gang bes Gefechtes einzugreifen. Ich eilte, meine Compagnie gut vorzubringen. Bei bem Erklettern bes fteilen Berges (besselben, an bessen Abhang schon so viel Blut gestossen war) rutschte ber Sattel von meinem Pferbe; ich sprang hinunter, ließ bas Pferb ftehn und kletterte weiter. Ein Sergeant bemerkte, bag ich (vielleicht in Beschäftigung mit meinem Pferbe) meinen Degen verloren batte und gab mir ben Gabel eines gefallenen bairifchen Offiziers. Leiber mar bas Roppel bavon zerriffen, so baß ich ihn wieber wegwerfen mußte. Da aber lag eine ganze Gruppe gefallener bairischer Offiziere und eine Anzahl burch Granaten Bermunbeter. Bei jeder Leiche eines Offiziers mar beffen Gabel in die Erde gestedt. Ein burch beibe Ruge geschoffener bairischer Solbat, ber um Sulfe bat und aus der Kelbstasche erfrischt wurde — weiter konnte ich nichts thun — sagte mir, bas waren bie Leichen eines Generals (Generalmajor Fauft), eines Oberlieutenants und zweier Lieutenants.") Ich schnallte mir einen ber Gabel um, und vorwarts ging es weiter. Balb hatten wir bie Ruppe erreicht.

Am jenseitigen Abhang aber begann das feindliche Feuer unbequem zu werden. Als das Gebüsch zu Ende war und es nun auf den freien Abhang ging, wo Granaten und Spizkugeln nur so pfissen, stuken die Leute ein wenig, von den Offizieren, die vorne weg waren, undemerkt. Auf den Zuruf eines Unteroffiziers aber: Kerls, hat die 4. Compagnie bei Düppel auch gestukt? ging es lachend aus dem Gebüsch heraus, den Abhang hinunter, dicht an die Lisière des Dorfes Roßdorf heran. Reben uns lagen die Schüken unsres braven 2. Bataillons, das dei dem Sturm auf die Höhe einen seiner tapfren Führer, den Hauptmann v. Kaweczynski, verloren batte.

Mittlerweile kam Befehl auf Befehl und Signale, wieber in die alte Stellung zurückzugehen. Das aber hatte seine Schwierigkeit, wie jedes Zurückzehen einer siegreich vorgebrungenen Abtheilung. Der Feind folgte nur sehr vorsichtig mit Schützen auf 800 Schritt Entfernung, und da wir noch eine Stunde mit unsrem Bataillon auf dem Gesechtsfelbe verharrten,

<sup>\*)</sup> Rach dieser Darstellung könnte es scheinen, als sei Generalmajor Faust diesseits bes Rebelberges, b. h. also gegen Wiesenthal zu, gefallen. Das ist aber nicht richtig. Er wurde jenseits bes Rebelberges, gegen Roßdorf zu, töbtlich getrossen. Sentweber liegt hier einsach ein Irrthum vor, ober, was das Wahrscheinlichste, das Vorgehen des Bataillons Boding ersolgte nicht aus der Front, sondern aus der Flanke und saste den Berg so, daß das, was in seinem Rucken lag, eher eingesehn wurde, als das mehr in der Front gelegene. (Generalmajor Faust gehörte übrigens zu den bairischen Offizieren, die, wie v. d. Lann und Oberst Aldosser, in Schleswig-Hosstein mit Auszeichnung gesochten hatten. Albosser wurde gleich beim ersten Rencontre, bei Immelborn, schwer verwundet, Generalmajor Faust anderthalb Lage später töbtlich getrossen.)

während die andern Truppen burch Wiesenthal in ihre Quartiere abzogen, so blieben die feindlichen Schützen uns gegenüber halten. Dann zogen auch wir nach Wiesenthal ab, vor bessen Eingange wir halten blieben, mährend die Schützen unstrer 2. Compagnie die auf Riesen-Entfernungen abgegebenen seindlichen Schüsse kaum der Mühe werth hielten zu erwiedern.

Das Gefechtsfelb vor uns war nun wie abgefegt; nur Tobte und Berwundete lagen unter einander gemischt da, und eine Unmasse Bauerwagen, mit Ochsen bespannt, zogen aus, um Leichen und Berwundete nach Wiesenthal und Dermbach zu schaffen. Leider sind dei dem Aufsuchen und Transport von Berwundeten, zu welchem traurigen Geschäft eben Bauern herangezogen werden mußten, Fälle vorgekommen, wo die Leichen bairischer Offiziere geplündert worden sind. So erzählten mir bairische gefangene Offiziere später. Aus eigener Anschauung, da unser Bataillon das letzte war, das abrückte, konnte ich versichern, daß unsere Leute an solchen Berbrechen unschuldig seien.

Den ganzen Tag über hatte es anhaltend geregnet und naß bis auf die Haut ging es nun wieder 1½ Meilen zurück in die sogenannten Quartiere, wo immer in einem kleinen Bauerngehöft 200 Mann lagen. Gegessen hatten wir seit früh 4 Uhr nichts und bei unsrem Einrücken um 10 Uhr, wo noch Fleisch ausgegeben wurde, war Alles zu müde, um noch kochen zu wollen, namentlich, da den andern Morgen 5 Uhr. wieder abgerückt werden sollte, um dem Feind nunmehr ernstlich zu Leibe zu gehen. Des Morgens aber sanden unsere Borposten den Feind abgezogen; er war nach Oberkaha abgerückt.«

Am Abend bes 4. waren beibe Gegner im Wesentlichen wieder in ihre alten Positionen eingeruckt. Die Division Goeben stand mit Brigade Kummer in Dermbach, mit Brigade Wrangel in Geisa, mit Brigade Tresdow in Dechsen. Die Baiern standen auf der Linie Oberkata-Kaltennordheim in concentrirter Stellung; nur ein Theil der 4. Division (Hartmann) war in Roßborf zurückgeblieben, hielt also bas Schlachtfelb in Händen.

Dieser Umstand — ba die Motive unseres Jurudgehens nicht schon bamals erkannt werben konnten, jedenfalls nicht erkannt wurden — gab ben Baiern von ihrem Standpunkte aus ein Recht, sich als Sieger des Tages anzusehen. Sie waren es aber nicht. Es unterliegt jetzt keinem Zweisel mehr (und auch das bairische Generalstabswerk anerkennt diese Thatsache), daß eben nichts beabsichtigt war, als ein Flankenstoß, als ein Schein-

mandver, an das durch die ursprünglich nicht gewollte Wegnahme des Rebelberges und den um Roßdorf sich entspinnenden Kampf einfach mehr Kraft gesetzt worden war, als in den Intentionen des Ober-Commandirenden lag. Ueber diese Intentionen giebt der Lagesbefehl (siehe S. 67) den bündigsten Ausschlaße.

Seitbem bat General v. Kaldenstein öffentlich bie Intentionen bargelegt, bie ihn bamals leiteten. Um 7. Juni 1868 wurde bei Dermbach (Sachsen-Weimar) bas Denkmal eingeweiht, bas ben Gefallenen ber Division Goeben auf ber bortigen Kelbmark errichtet worben war. Bei biefer Einweihungs-Reier erschien auch General v. Faldenstein und sprach wie folgt: "Ich bin hierher getommen, um öffentlich Zeugniß abzulegen von ben Thaten ber 13. Division bei Dermbach. Bas biese Division geleistet, bas gehört ber Geschichte an, bas steht geschrieben und tann nicht abgeleugnet werben, und wenn fie überhaupt Großes geleistet bat, ihre Leiftungen an biefem Tage find unbestritten bie größten. Deine herren, es steht fest, bag wir am 4. Juli Bortheile errungen hatten, und Sie werben es Alle wissen, welch ein ftolzes Bewuftfein es ift, Bortbeile errungen zu baben. Da gab ich ben Befehl, bie errungenen Bortheile aufzugeben. muß ein Schmerz gewesen sein für Jebermann, ben Boben, von bem jeber Ruß mit so vielem theuren Blut erkauft war, wieder in Feindes Hand zu laffen. Aber ber Solbat muß gehorchen, er muß bahin gehen, wohin er geschickt wird burch höheren Befehl, sei es zum Siege, sei es zur Rudtehr. Und ich habe bie Satisfaction, bag biefer Rudgang, ber burch anber. weitige Dispositionen nothwendig geworden war, ohne Murren und ohne Wiberrebe in ber besten Ordnung ausgeführt worden ist. In so fern ist ber Tag von Dermbach ein Tag boppelter Ehre für die 13. Division geworben. Richt blos, daß sie ihre Schuldigkeit gethan hat, als es hieß: »vorwärts auf ben Jeind«, sonbern auch, baß bie Truppen gehorsam gewesen sind, errungene Vortheile wieder aufzugeben; bas hat sie groß gemacht in ber Armee.« Nach biesen Worten schritt General v. Faldenstein auf ben bairischen Obersten zu, ber nebst anbern Kameraben ber Feier beigewohnt hatte, ergriff beffen Sand, brudte fie warm und fagte: "Entschulbigen Sie, wenn ich zuviel aus meinem Herzen gesprochen habe, aber es brangte mich Sie sind ja auch Solbat und werben mit mir fühlen!«

Solche Worte spricht man nicht bffentlich, in Gegenwart eines tapfren Gegners, wenn man nicht ein Recht hat, sie zu sprechen. Im Uebrigen sprechen vor allem die Thatsachen. Statt breier Divisionen, die zur Verfügung standen, wurde nur eine ins Gesecht gezogen, und diese eine, wiewohl doppelt engagirt, leistete darauf Verzicht, mehr als zwei Drittel ihrer Streitkräfte auszunuhen. Hätte Faldenstein hier schlagen wollen

(wir zeigten schon, baß auch biese Lösung ber Aufgabe möglich gewesen wäre), er hatte nicht die Division Bener auf ber Straße Husba, ohne Rücksicht auf ben Kampf in seiner Flanke, einfach weiter vorrücken lassen.

Die Baiern hielten das Schlachtfeld; strategisch hatten sie eine erhebliche Niederlage erlitten.

Wir tommen später barauf jurud.

### Sunfeld. Gersfeld.



Rzwischen hatte bie Division Beyer, bie, wie wir wissen, an bie Tête genommen war (während die ihr folgende Division Goeben den linten Flankenstoß ausführte), ihren Marsch auf Fulda fortgesett. Sie war am 2. in Bacha, am 3. in Geysa, Avantgarde dis Rasborf, eingetroffen und brach am 4. früh auf, um Hünseld dei guter Zeit

zu erreichen. Etwa halben Wegs zwischen Rasborf und bem letztgenannten Orte stieß sie auf ben Feind. Dieser Zusammenstoß, ber eine gewisse Notorietät erlangt hat (weshalb wir nicht barüber hingehen können), führt ben Namen: "Gesecht bei Hunfeld"; wir nennen ihn lieber, um auch unsten Gegnern gerecht zu werben,

### bie Panit bei hunfelb.

Ehe wir zu einer Schilberung bieser wundersamen, psychologisch höchst interessanten Vorgänge übergehn, berichten wir in der Kurze über die Bewegungen und die Aufstellung des Feindes.

Prinz Karl von Baiern, als er seine Aufstellung in bem Dreieck Dermbach. Roßborf-Kaltennordheim nahm, hatte seine ganze Reserve-Cavallerie (sieben Regimenter) nach Fulba beordert, theils um eine wenigstens lose Berbindung mit dem VIII. Armee-Corps herzustellen, theils um einem Bordringen der Preußen im Fuldathale einigermaßen einen Widerstand

entgegensehen zu können. In der That war Fürst Taxis, der die Reserve-Cavallerie führte, schon am 2. und 3. mit vier Cavallerie Regimentern in Fulda eingetroffen; der Rest lag etwas zurück.

Fürst Laxis hatte gleich Anfangs bas Mißliche ber Aufgabe, bie ihm zu Theil geworden, sehr wohl erkannt und Vorstellungen erhoben. Er war nämlich ohne alle Infanterie belassen und auf seine Vorstellung bahin angewiesen worden, bei seinem Eintressen in Fulda bas VIII. Armee-Corps, bas alsbann unzweiselhaft in seiner Nähe stehen würde, um einige Infanterie-Bataillone zu ersuchen. Dies Ersuchen, wie verlautet, war durch den Prinzen Alexander von Hessen abgelehnt worden.

War burch biese Ablehnung, wie burch die Detachirung überhaupt, die unverschulbete Situation des Fürsten Taxis mißlich genug, so wurde sie noch mißlicher durch seine Schuld. Der Fürst, statt sich in oder bei Julda, wo er das VIII. Corps doch jedenfalls in der Rähe hatte, in einer guten Defensiv-Stellung zu concentriren, konnte plöglich dem Verlangen nicht widerstehn, in die Operationen der in seiner rechten Front stehenden dairischen Armee mit einzugreisen und begann, wenn wir den Ausbruck gebrauchen dürsen, sich in Offensiv-Spielereien zu verzetteln. Er schob eine Avantgarde die Huntgarde die Huntgarden. Sünseld und Rasdorf vor und folgte diesen vorgeschodenen Abtheilungen mit dem Gros. Als der Zusammenstoß erfolgte, befand sich, auf einer Strecke von 2 Meilen, die gesammte Cavallerie-Division im Marsch. Es ist nöthig dies gegenwärtig zu haben, um zu begreisen, was geschah.

Wir kehren nunmehr zur Division Beber zurud. Sie war am 4. früh, wie bereits erzählt, auf bem Marsche gegen Hunfelb. Es mochte 74 Uhr fein, als die Borhut ber Division (Compagnicen vom 39. Regiment) aus einem Walbe, bem sogenannten Quedmoor, bebouchirend, einer in einer Thalsentung haltenben feinblichen Reiter-Colonne ansichtig wurde. Es war bie über Hunfelb hinaus vorgeschobene Avantgarben. Spige: eine Escabron bes bairifchen 1. Caraffier Regiments. Reben ihr hielt eine reitende Batterie. In bemfelben Augenblide fast, als unfre Borhut aus bem Balbe trat, wurde sie durch das Feuer der bairischen Artillerie begrüßt. Das Wetter war außerorbentlich trübe; Nebel und Regen hinderten die Aussicht und zwar berart, baß die Anzahl ber feinblichen, frei auf ber Chaussee stehenben Geschütze nicht zu erkennen war. Die Entfernung mochte 800 Schritt betragen. Tropbem wurden sofort zwei 4pfunder aus ber Avantgarben-Batterie, Hauptmann Schmibts, vorgezogen und griffen mit folchem Erfolg in das sich entspinnende Gefecht ein, daß gleich ber erste Schuß (bie Granate frepirte am Helm eines Caraffiers, töbtete biefen und riß 8 Mann und 10 Pferbe nieber) die dicht aufgeschlossen stehende Schwadron in wilde Flucht

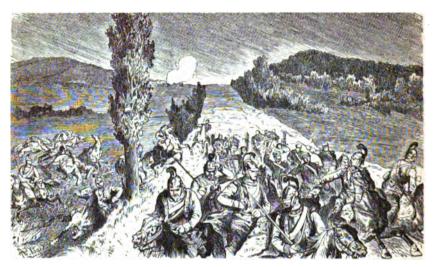

auseinanberjagte. Die reitenbe Batterie, nunmehr ohne Bebedung, folgte, unter Jurudlassung eines Geschütes, ben Caraffieren auf Sanfeld zu; eine Berfolgung fand nicht statt, nur einige 4pfunber. Schuffe murben ihnen nachgeschickt und nun begann jenes sinnlose Steeple chase-Reiten, bas wir als die Panit von Hunfeld bezeichnet haben. In Front des lettgenannten Ortes stand die eigentliche Avantgarbe, bas 1. bairische Carassier-Regiment. Die fliehende Schwadron fuhr in baffelbe hinein, riß es mit fort und bie rudwärtsstiebende Colonne jagte nunmehr mit ber Bucht eines ganzen Regiments auf ber Julbaer Chaussee bin. Auf bieser, wie erzählt, waren neue Reiter · Colonnen: Curaffiere, Ulanen, Chevauxlegers im Unruden; in biefe brauften jest bie fliebenden Curaffiere hinein und verwickelten, immer mächtiger werbend in ihrem Choc, ein Regiment nach bem anbern in die unheilvolle Flucht. Balb nach 9 Uhr stürmte die ganze Division wieder nach Julba hinein; bas am meisten in Front gestandene 1. Curaffier-Regiment war brei Meilen in anberthalb Stunden geritten. Ein einziger 4 pfünder . Schuß hatte biefe grenzenlose Deroute hervorgerufen; er follte, unglaublich zu fagen, noch weitere Wirkung thun. Das Fieber wirkte noch nach; ber Morgen Rlucht folgte eine Mitternachts Rlucht, jene an chaotischem Durcheinander noch überbietenb. Dies ift

#### bie Panit bei Gersfelb.

Fürst Taxis, als er am Vormittage bes 4. seine Reiter. Division wieder um sich hatte, schwankte, ob er Fulba — wie boch eigentlich sein Befehl lautete — noch weiter halten, ober es aufgeben sollte. Im Grunde,

außer bem moralischen Echecq, ben man ersahren, war nichts Erhebliches verloren, aber dieser allerdings war so groß, daß Fürst Tazis empfand, mit einer solchen aus Rand und Band gegangenen Truppe (in beren Reihen ohnehin das Wort »Verrath« laut geworden war) einen ernsten Widerstand gar nicht versuchen zu können. Die ganze Truppe mußte so zu sagen sich selbst erst wiedersinden. Dazu bedurfte es Zeit und Ruhe. So beschloß Fürst Tazis Fulda aufzugeben und sich süddstlich über die hohe Rhön, auf der Straße Hättenhausen Gerßseld ins Bairische und zwar zunächst dis an die fränklische Saale (Hammelburg, Kissingen) zurüczziehen. Um 5 Uhr trat die Cavallerie Division ihren Rückmarsch an.

Um sicher zu gehen, wurde ein Nachtmarsch angeordnet. Dies war gut intendirt, schling aber bei Leuten, die bereits völlig alle Haltung verloren hatten, aufs Neue zum Unheil aus.

Die Division erreichte Hättenhausen um 10 Uhr Abends, ließ hier (nach der Seite der Borsicht — denn die Unsten waren noch um zwei Tagemärsche zurück — mehr leistend als nöthig) zwei Regimenter als Arrièregarde zurück und ging mit dem Rest auf Gersseld zu. In der Nähe dieses Dorses kam nun eine zweite Flucht über diese heut zur Verwirrung und Muthlosigkeit bestimmten Regimenter, eine Mitternachts Panik, die, wie schon hervorgehoben, die verwandten Vorgänge des Vormittags weit hinter sich ließ.

Was es war, weiß Niemand zu fagen; ob ein Karabiner losging, ob Wildbiebe einen blinden garm machten, ober ob die Baiern, fich gegenfeitig für Feinde haltend, auf einander los feuerten, gleichviel, es wurde geschoffen und ber Knall, burch bas Echo verstärtt, hallte in ber Walbschlucht wieber. »Die Preußen! Berrath!« und auf ben mub und matt gerittenen Pferden begann nun ein neues Jagen; hierhin, borthin, einzeln und in Trupps, stob es wie eine wilbe Jagb über bie waldbestandene Haibe. würtembergischer Offizier war Zeuge bieser Jagb. » . . . . Als ich bas Plateau erreicht hatte, knallte es etwa 8 bis 12 mal hinter mir; Eurassiere, Ulanen, Chevauxlegers kamen in vollem Jagen bei Monbschein in ihren weißen Manteln an mir vorübergefauft. Ich rief ihnen zu, fie mochten halten, wir könntens mit ben preußischen Susaren aufnehmen und wenn wir nur zu brei ober vier maren. Alles vergeblich; wie ein Gespensterzug ging bie Jagb an mir vorüber.« Go ber Bericht. Rein Juruf hatte bier geholfen. Die ganze Truppe war unter einem bamonischen Ginfluß. jagten bie ganze Nacht hindurch; in allen Dörfern, wie sich später ergab, waren bie »Weißmäntel« gesehen worben; am andern Morgen hielten versprengte Trupps in Melrichstadt und Kissingen; einzelne ftoben weiter bis Bürzburg. Sie waren 20 Stunden geritten. Oberst Freiherr v. Pechmann,

Commanbeur bes 5. Chevauxlegers Regiments erschoß sich, er wollte bie Schande seines Regimentes nicht überleben. Die Division selbst bedurfte einer Reubilbung. Gegen Ende bes Feldzugs (bei den Hettstädter Hösen) hat sie Scharte auszuwehen gewußt.

Ehe wir weiter gehen, noch ein Wort über diese Vorgänge. Man muß sich hüten, nach der Seite des Schlimmen hin, mehr daraus machen zu wollen, als unbedingt nöthig ist. Natürlich soll dergleichen nicht vorkommen; aber (alle Kriege bezeugen es) es kommt immer wieder vor. Die beste, die berühmteste Truppe geräth plöslich unter einen Geist unheilvoller Gespensterseherei und der Moment tritt ein, wo man tapfre Schwadronen mit einer Erbsenblase in die Flucht jagen kann. Das weiße Laken, der regungslose Bettpsosten, die auf dem Felde der Spukgeschichte solche Rolle spielen, spielen ihre Rolle mutatis mutandis auch innerhalb der Kriegsgeschichte. Das »Heute mir und morgen Dir« muß dem Beurtheiler gegenwärtig sein und wenn alles hochmüthige Aburtheilen überhaupt ein schlimmes Ding ist, so am schlimmsten da, wo jede Stunde das Blatt wenden und aus dem Lachenden einen Belachten machen kann.

Fürst Taxis wurde abgesetzt. An Bravour hatte er es nicht sehlen lassen; boch waren die begangenen Fehler zu groß. Freilich größer noch sein Unglück.

Dem Ungluck unsrer Gegner entsprach nur — unser Glück. Ein glücklicherer Schuß wie jener 4 pfünder. Schuß der Batterie Schmidts ist vielleicht nie abgeseuert worden.

### Ueber die hohe Rhon.



UCDA, in Folge ber Vorgänge bei Hünfelb, war bairischerseits aufgegeben worden; am 6., ohne auf Widerstand zu stoßen, rückte die Division Beyer ein; die beiden andern Divisionen folgten.

Die Frage entsteht: war nach ben verschiebenen Rencontres am 4. (Wie-

senthal Roßborf; Reibhartshausen Zella; Hünfelb) unfre Besehung Fulbas noch zu hindern? Wir antworten: »je nachdem! Rein und ja.«

Nach ber Flucht ber bairischen Cavallerie bei Hünfelb lag ber Weg bis Fulba für unsre Avantgarben. Division (Beyer) jedenfalls offen. Das VIII. Corps, ein paar vorgeschobene Bataillone abgerechnet, stand nicht nahe genug, um erfolgreich dazwischen treten zu können. So viel mit Rücksicht auf den Vormarsch der Division Beyer.

Was nun aber die beiben nachrückenden Divisionen Goeben und Manteuffel angeht, so konnte beren Vormarsch allerdings gehindert und die dann abgeschnittene, vom VIII. Corps mit dreisacher Uebermacht angegriffene Division Beher in eine sehr üble Lage gebracht werden. Daß dies unterblieb, hatte in einer vorgefaßten falschen Meinung seinen Grund und zwar darin, daß man, wenigstens damals noch, im bairischen Hauptquartier den Charakter der Gesechte am 4. (Wiesenthal Noßdorf und Neidhartshausen Zella) völlig verkannte. Man verkannte, daß es sich dabei um ein bloßes Beiseitesschieben gehandelt habe. Man nahm alles ernster als es gemeint war, betrachtete den Goebenschen Flankenstoß als die Einleitung zu einer Lags darauf mit aller Kraft zu führenden Schlacht, rückte deshalb dei Kaltennordheim in eine seste Stellung ein und erwartete am 5., vielleicht auch noch

am Morgen bes 6., unsten Angriss.) Dies Warten neben bem Wege (brei Meilen zur Linken) ließ ben Weg selber frei. Als bie Baiern ihren Irrthum gewahr wurden, waren die Divisionen Goeben und Manteusselschon an der seinblichen Flanke vorüber, der rechte Moment war versäumt und Prinz Karl von Baiern, den Gedanken einer Bereinigung im Fuldathale nunmehr aufgebend, ordnete eine Concentrirung seiner Armee hinter der fränkischen Saale an. Dies war ein zweiter Fehler. War schon das Warten in Kaltennordheim verhängnisvoll geworden, so wurd' es dieser Linksabmarsch noch viel mehr. Man gab die große Straße völlig frei, entsernte sich von dem VIII. Corps, mit dem man die Verdindung noch eben gesucht hatte und legte freiwillig und ohne Noth ein schwer zu passirendes Gebirge (die hohe Rhön) zwischen sich und den Alliirten. Diesem, dem VIII. Corps, ging zwar der Besehl zu:

auf einer füblich von Fulba liegenben Querlinie bem bairischen Corps an die frankische Saale zu folgen;

biefer Befehl war aber leichter gegeben, als befolgt. Prinz Alexander von Seffen, als er von bem Linksabmarfch ber Baiern hörte, beschloß nunmehr seinerseits rechts auszubiegen. Er ging in ber Richtung auf Frankfurt zurud.



\*) Ein frember Offizier, ber sich bamals im bairifchen Sauptquartier aufhielt, schreibt in feinem Tagebuche: "Am 5. unb 6. bivouakirten bie Baiern bei Kaltennorbheim unter

Am selben Tage rudten auch bie Divisionen Goeben und Manteuffel in Fulba ein. Der 7. war Ruhetag. Die Main-Armee war concentrirt. Ein strategischer Sieg war gewonnen.

Es fragte fich nun, wohin mit ber Main-Armee? Drei Wege ftanben offen.

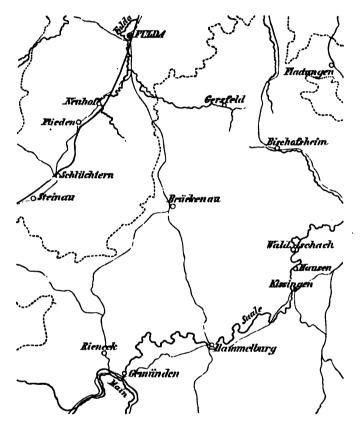

Man konnte auf Lauterbach geben, um bie Reichs - Armee anzugreifen, bie aber schon im Ausweichen begriffen war.

fortwährendem starten Regen, ohne daß die erwarteten Preußen sich zeigten. Rach dem letten Schusse ließ man den Feind seiner Wege gehn, froh ihn los zu sein. Man dachte nicht daran, mit ihm in Fühlung zu bleiben oder ihn beobachten zu lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn! Und an andrer Stelle heißt es: "Am 5. traf auch das Telegramm ein, das die Riederlage bei Königgraß melbete. Diese Rachricht bezeichnet den Wendepunkt in der Stimmung des bairischen Geeres. Was sollte man noch erringen, nachdem Destreich gefallen? Es blieb nichts andres übrig, als sich ganz auf die Defensive zu beschränken. So wich man denn (nach Baiern hin) aus, und versolgte mehr noch als vorher den Plan, sich, in gewählter Stellung, aussuchen zu lassen, statt selber auszusuchen und anzugreisen.

Man konnte birekt über Hanau auf Frankfurt a. M. marschiren, wodurch aber eine Vereinigung der Baiern mit den Reichstruppen in unsrem Rücken nicht in das Gebiet des Unmöglichen gehörte.

Enblich konnte man linksum machen und sich auf die Baiern werfen, um sich diese vollständig vom Salse zu schaffen. Die Bundestruppen (VIII. Corps) hatten uns ja durch ihren Ubmarsch ben Rücken dazu frei gemacht.

Von biesen brei Wegen, die offen standen, wählte General Bogel v. Faldenstein den letztren. Er beschloß links abzudiegen und über die hohe Rhon zu gehn, ein unwirthliches Gebirge, das zwischen ihm und der frantischen Saale lag.

Es galt zu biesem Behufe zunächst Brüdenau am Sinn, ben Hauptort auf ber hohen Rhon, zu erreichen. Der Weg von bort bis an bie Saal-Uebergänge (Hammelburg, Kissingen, Walbaschach) betrug nur noch brei Meilen.

Also auf Brudenau!

Um 8. brachen die Divisionen auf. Division Beyer nahm wieder die Lete. Der Weg ging zunächst füblich.

Das erste Dorf, das man erreichte, eine halbe Meile süblich von Fulda, war Bronzell. Hier war alles neugierig, das Grab des Schimmels zu sehn. Man fand es auch. Woran sich einst so viel bittrer Spott für uns geknüpft hatte, jeht war es ein Gegenstand der Heiterkeit. Lachend zogen die Regimenter dran vorüber.

Eine Viertelmeile hinter Bronzell, da, wo die Chaussee die Fulda passirt, gabelt sich der Weg; der eine Arm, rechts hin, führt über Schlüchtern und Hanau auf Franksurt, der andre Arm, links hin, über Brückenau und Hammelburg auf Würzburg.

Die Têten-Division (Beber) hielt sich rechts und ging also auf Schlüchtern; Division Goeben ) hielt sich links und ging auf Brückenau; Manteuffel folgte.

Der Marsch ber Lêten. Division auf Schlüchtern (rechts), während bie beiben andern Divisionen sich links hielten, wurde Anfangs von den Truppen selbst auf eine beabsichtigte Theilung der Streitkräfte gedeutet. Richts aber lag den Intentionen Generals v. Falckenstein ferner. Bielleicht, daß er durch diesen Marsch auf Schlüchtern die Kundschafter des Feindes und badurch diesen selbst über seine Intentionen täuschen wollte; seine eigentlichste Absücht war aber doch die, seine Divisionen auf verschiedenen Straßen über die hohe Rhon und die nach Brückenau zu führen. Der Weg

<sup>\*)</sup> Die Division Goeben war jest 16 Bataillone stark. In Sifenach (wie bereits erzählt) war ihr bas 19. Regiment, in Fulba bas eben eintreffenbe Bataillon Lippe (Major Rohbewalb) zugetheilt worben.

über Schlüchtern war ein bebeutenber Umweg (6 Reilen statt 4); bie Beschaffenheit bes Weges aber, wiewohl ebenfalls schlecht genug, war boch um so viel besser, baß ber Umweg baburch ausgeglichen wurde.



Den ungleich beschwerlicheren Marsch batten bie beiben anbern Divifionen, um fo beschwerlicher als mit Rudficht auf die außerste Urmuth ber Gegenden, die man, bis Brudenau bin, ju paffiren hatte, die Mitführung eines 3tägigen Verpflegungsbebarfes angeordnet mar. Der Troß, die Bagencolonnen, bie folgten, waren enblos. Dazu führte bie Chaussee, statt, wie andern Orts, die Höhen in Sichzacklinien zu umgehen, gerablinig über bie Berge hinweg, über Berge, bie jum Theil fo steil find, baß, bei schlechtem Wetter, felbst leeres Auhrwert, bas bier bes Weges tommt, sich bes Vorspanns zu bedienen pflegt. Unhaltender Regen hatte biefe Wege jest beinah grundlos gemacht. Und unfre Artillerie mußte boch brüber hinweg! Pferbe und Mannschaften litten schwer. Man erreichte, nach Unstrengungen, wie sie während bes gangen Feldzuges nicht übertroffen wurden, spät Abends bie Ortschaften Motten und Kothen. Elenbe Gebirgsbörfer. Raum baß bie Truppen ein Unterkommen fanden; an Berpflegung war nicht zu benken; bie Bauern hatten nichts, bie Traincolonnen waren noch nicht heran; ein hungriger Abend schloß ben strapaziösen Tag.

<sup>\*)</sup> Ein subbeutscher Offizier schreibt über biesen historisch geworbenen Jug "über bie hohe Rhon" wie folgt: "Daß General v. Faldenstein die Kühnheit auf die Spise treiben und mitten burch die Rhon nach bem schauberhaften Wetter ber letten Tage ziehen würde, war gegen alle Berechnung. Allerdings hatte er babei ben Bortheil, daß sein Gegner ihn bort schwerlich erwartete und baß seine geringe Truppenzahl nicht so aussällig wurde. Er hatte

Am 9., nach abermals anstrengendem Marsche (auch die Division Beber trat jett, von Schlüchtern aus, in das eigentliche Hohe-Rhon-Terrain ein), wurde Brückenau von allen drei Divisionen erreicht. Borgeschobene Abtheilungen standen, auf dem Wege nach Hammelburg zu, dis Leichtersbach und Gehersnest, auf dem Wege nach Kissingen dis Geroda, Plat und Waldssenster. An letztgenannten Orten kam es zu kleinen Rencontres; Lieutenant v. Meyer, vom 13. Regiment, wurde verwundet; Oberst v. Gellhorn, Commandeur des genannten Regiments, verlor sein Pferd. Dies war Rachmittags. Die Baiern zogen sich hinter die Saale zurück.

General v. Faldenstein mußte, nach allen Melbungen, die eingingen, annehmen, daß der Feind entschlossen sei, diese Flußlinie zu halten und entschied beshalb bahin, andren Tags die Saalübergange zu forciren. Er bisponirte zu biesem Behufe wie folgt:

Division Bener (rechter Flügel) birigirt sich auf Hammelburg; Division Manteuffel (linker Flügel) birigirt sich auf Hausen und Waldascher

Division Goeben (Centrum) geht auf Riffingen.

Der nächste Tag führte zu ben, jener Disposition entsprechenden Gefechten von Sammelburg, Sausen Balbaschach und Kissingen.

ben weitern Bortheil, bag er fich von bem VIII. Armee Corps entfernte, welches eine geraume Beit auf ben unwirthlichsten boben bes Bogelsgebirge bin. und hermarfchirt mar, ohne eine Sublung mit bem Gegner zu gewinnen, und welches weber bamals noch fpater einen Berfuch machte, ben Feind auf feinem Mariche in die Rhon zu ftoren ober wenigstens bie ungeheuren, beinabe ohne jegliche Bebedung tagelang fo ju fagen unter feinen Augen babingiebenben Traincolonnen und Proviantjuge ju beunruhigen. Aber fchlimm, febr fchlimm batte nichts. bestoweniger ber gange Bug fur bie Preugen ausfallen muffen, wenn bie bairifche Armee auf ben bie Strafe von bier nach Brudenau beberrichenben Sobengugen von Motten und Rothen, Die parallel mit ber Rhon laufen und mit ibr in engfter Berbinbung fteben, Stellung genommen batte, wozu ihr bie Beit vom 5. bis 8. Juli verftattet war. Bon bier aus tonnte fie zugleich unschwer bie Strafe nach Schlüchtern überwachen. Statt beffen gab fie (bie bairifche Urmee) ben Rorbweftabbang ber Rhon unb ben Ginngrund preis, vergichtete auf ein Bufammengebn mit bem ber Leitung ohnehin febr beburftigen VIII. Armee-Corps und nahm erft im Saalthal bas Gefecht an." (Diefe Schilberung, unter Unertennung beffen, mas geleiftet murbe, bebt andrerfeits mit Recht bervor, welche gleichfam mit Bestiffentlichteit aufgesuchten Befahren biefer Bug über bie hobe Rhon in fich fchloß.)

PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX AND

FILDEN FOUNDATION

GEFECST BED BIMMERBURG.

FUSS DES PWCHBERGES

zu Seite 95.

11. 93,

Physical Parties of the Parties of t

DORF PFAFFRHAUSEN

PANALCBURG.

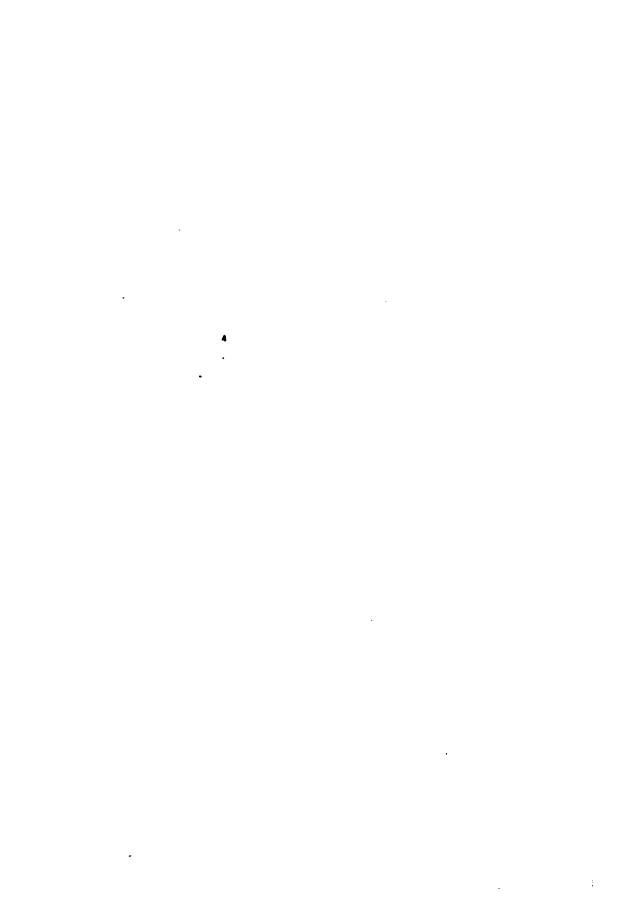

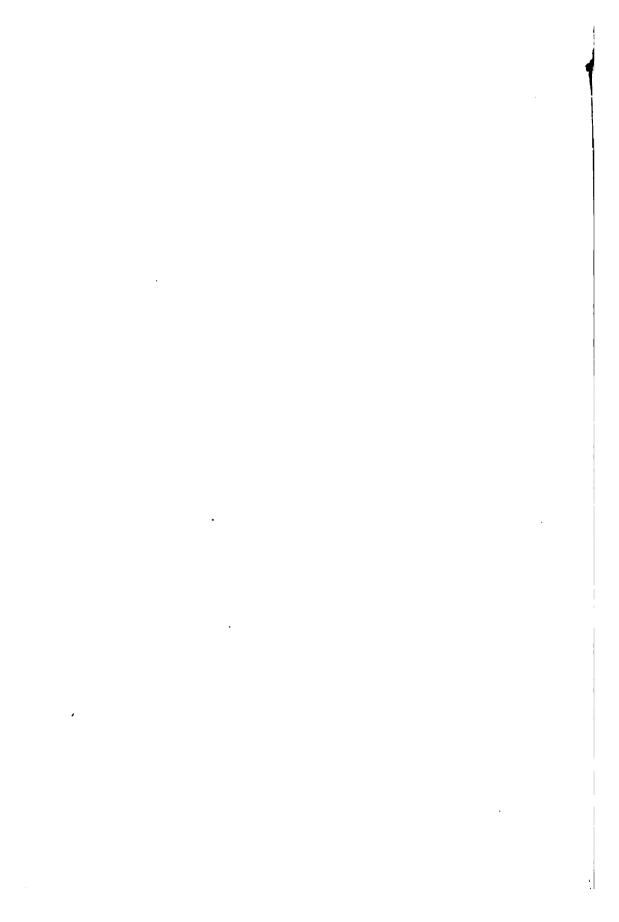

### Gefecht bei Hammelburg.



übergang vermitteln. Man erwartete hier ben Hauptwiberstand; beshalb befand sich ber Commanbirenbe (General v. Falckenstein) bei ber hier vorgehenben Division.

Diese brach um 9 Uhr von Leichtersbach. Gehersnest und anderen in Front von Brudenau gelegenen Obrfern auf, passirte bas zwischen Gehersnest und Unter-Erthal gelegene Walbterrain und wurde bei ihrem Heraustreten aus diesem Walbe, von jenseit der Thulba (welchen Fluß hier die Chaussee durchschneibet) durch seinbliches Artillerieseuer empfangen. Her, & Meile nörblich von Hammelburg, entspann sich nun das Gesecht, das, sich in verschiedenen Phasen bis an die Thore der Stadt hinziehend, mit Einnahme dieser endigte.

Wir versuchen zunächst eine turze Schilberung bes Terrains.

Die frankische Saale, wenn wir von ihren zahlreichen Krümmungen absehn, fließt an dieser Stelle im Wesentlichen von Ost nach West. Sie nimmt von Norden her die Thulba auf. Da wo dieser Fluß einmundet, (am

linken Ufer ber Thulba, aber am rechten ber Saale) liegt in bem Winkel, ben beibe Flüsse bilben, Hammelburg. Das Terrain an bieser Stelle ist coupirt. Die von Brückenau kommenbe Chausse, nachbem sie aus bem Walbe herausgetreten, passirt bei Unter-Erthal die Thulba, steigt bann, im Wesentlichen mit diesem Flusse parallel lausend, einen Höhenzug (die »Schneid«) hinan, erreicht bessen Kamm und senkt sich, links von zwei andern Höhenzügen, zunächst vom Buchberg, dann vom Heroldsberg beherrscht, allmälig gegen Hammelburg zu.

Jener Punkt, wo die Chaussee den Kamm überschreitet, war von hervorragender Bedeutung, und zwar deshalb, weil er zwiesach unter Feuer genommen werden konnte: in Front von einem jenseits der Saale sich hinziehenden Höhenzuge (Saaled), in der linken Flanke von dem ebengenannten Buch- und Heroldsberge aus. Besonders boten diese letzten beiden Punkte (Buch- und Heroldsberg) nicht leicht zu überwindende Schwierigkeiten dar, indem sich um ihren Fuß herum ein Hohlweg, eine Bertiefung zog, die dem Feinde gestattete, die auf der Chaussee vorgehenden Colonnen in der Flanke zu beschießen, während er selber, dei vollskändigster Deckung, die ihm die Vertiefung gewährte, nicht getrossen werden konnte.

Es erübrigt uns noch ein Blick auf die seinbliche Ausstellung. Die Baiern, die ihre Hauptmacht an andrer Stelle hatten, verfügten bei Hammelburg über 4 Bataillone Infanterie, 1 oder 1½ Batterieen, 6 Schwadronen Cavallerie. Diese freilich nur geringe Truppenzahl war wie folgt vertheilt:

1 Bataillon Jäger lag in Unter-Erthal, um an ber sogenannten Reßmühle«, die mit einer Unzahl gefällter Pappeln verrammelt war, den Uebergang über die Thulba zu vertheidigen. Der Rest der Infanterie (zwei Bataillone vom 6. und ein Bataillon vom 14. Regiment) stand in Hammelburg selbst.

Die Cavallerie hielt im Thulba Thale, bieffeits und jenseits bes Klusses, Front gegen die Chausse, mit der rechten Klanke gegen die Saale.

Jenseit ber Saale, gegenüber ber Stelle, wo die Thulba in diese einmündet, zu Füßen von "Saaled", stand eine gezogene bairische Batterie. Zwei Geschütze unter Oberlieutenant Lausched waren der Avantgarde in Unter-Erthal beigegeben und hatten zwischen der Kesmühle und dem mehrgenannten Höhenpunkte des Weges, links neben der Chausses Stellung genommen.")

1. Bataillon (Major v. Tauffenbach) vom 14. Regiment

<sup>\*)</sup> Im Detail waren Namen und Aufstellungsort ber einzelnen Eruppentheile wie folgt:

<sup>1.</sup> Jägerbataillon unter Major Görig
2 Gefchube unter Oberlieutenant Lausched bei ber Unter. Erthaler
1 Jug Ulanen

<sup>1.</sup> Bataillon (Major Sebus) vom 6. Regiment

<sup>3.</sup> Bataillon (Major Boll) vom G. Regiment | in Sammelburg,

Das Feuer bieser zwei Geschütze war es, von dem etwa gegen 11 Uhr unste aus dem Walde debouchirende Avantgarde (das Regiment Rr. 39) empfangen wurde. Sofort wurde die 4pfünder Batterie Schmidts, dieselbe, die dei Hünfeld den berühmt gewordenen Granatschuß abgeseuert hatte, vorgezogen, suhr auf einer Terrainerhöhung rechts neben dem Wege auf und vertrieb nach Abgabe weniger Schüsse die bairischen Geschütze. Oberlieutenant Tauscheck siel. Die Partikularbededung der Geschütze (Ulanen) hatte gleich nach dem ersten Schusse das Weite gesucht.

Die Spike unfrer Avantgarbe hatte inzwischen die Thulba-Brücke erreicht; das bairische Jäger-Bataillon, sichtlich überrascht, seine Vormittagsruhe durch einschlagende Granaten gestört zu sehen, machte keinen weitern Versuch, die Brücke zu halten und zog sich theils über den Buchberg, theils die Chaussee entlang auf Hammelburg zurück. Diese letztere Abtheilung schloß sich den später vorgehenden Bataillonen wieder an.

In weniger als einer Viertelstunde war die verrammelte Brücke geöffnet, die Passage wieder frei und General v. Schachtmeher, der die Avantgarde führte, traf nun seine Dispositionen zu weitrem Vorgehn. Er betachirte 2 Compagnieen 39 er links über den Kamm des Buchderges, 4 Compagnieen rechts in die Thulba-Riederung; mit den verbleibenden 6 Compagnieen ging er, auf und neben der Chausse, gegen den vor ihm liegenden Höhenpunkt des Weges vor.

Dieser war rasch erreicht. Hier aber stockte ber Vormarsch. In bemselben Augenblick, in bem die vordersten Züge die Kuppe erreichten, geriethen sie nicht nur unter das Granatseuer der 10 Geschütze dei Saaleck, sondern auch unter das Flintenseuer der aus Hammelburg jetzt vordrechenden Bataillone Sebus und Läuffenbach. Des Flintenseuers dieser beiden Bataillone, so lange sie auf der Chaussee zu avanciren suchten, wurden unste 39 er dalb Herr, als die bairischen Bataillone aber, ihre eigene Schwäche rasch erkennend, nach rechts hin adzogen und unter Benutzung einer Lerrainwelle den Heroldsberg und den erwähnten, am Fuß besselben sich hinziehenden Hohlweg erreichten, war ihnen unsterseits nicht mehr beizukommen und ihre weit-

Batterie Cottersberg, 6 Geschütze } bei Saaled, Salb. Batterie La Roche, 4 Geschütze } bei Saaled,

- 1. Ulanen Regiment (Oberft Rorb) bieffeit ber Thulba,
- 3. Caraffier Regiment (Oberft v. Mayer) jenfeit ber Thulba.

<sup>\*)</sup> Die beiben Gefchube, trobbem fie burch bie Flucht ber Ulanen in eine uble Lage tamen, wurden burch bie Umsicht ber Bebienungsmannschaften gerettet. Und zwar nur burch biese. Der junge Ulanenoffizier nahm nichts besto weniger Veranlassung, in einem Gesechtsberichte sich und seiner Truppe bie Rettung ber Geschübe zuzuschreiben. Er wurde beforirt, später jedoch durch kriegsgerichtliches Erkenntniß seines Orbens versustig erklart und seiner Cbarge enthoben.

tragenden Podewilsgewehre fingen an, uns in unfrer linken Flanke fast noch lästiger zu werben, als die Saaled-Batterie in der Front.

Aber dieser Batterie war wenigstens beizukommen, sie war erreichbar. Rechts und links neben der Avantgarden-Batterie Schmidts wurden zwei 12 pfünder-Batterieen vorgezogen und eröffneten ihr Feuer geradaus auf die Saaleck-Batterie, links hin auf Hammelburg, rechts hin auf die im Thulba-Thale haltenden bairischen Schwadronen. Diese, sehr ähnlich wie bei Hünfeld, standen wieder dicht aufgeschlossen in Escadrons-Colonnen und ähnlich wie am Queckmoor genügten wieder einige wenige Granatschüsse noch dazu berselben Apfünder-Batterie, diese schönen Regimenter in die Flucht zu jagen. Die diesseits haltenden Schwadronen stohen auf Hammelburg zu, die jenseits der Thulba haltenden saalbrücken bis Gemünden und noch weiter das Mainthal hinunter. Den Regimentern ist kaum ein Vorwurf zu machen; ein besto größerer denen, die sie an einer Stelle ausstellten, wo sie nichts waren als eine Scheibe.

Inzwischen war bas Gros ber Division Beyer, bie Regimenter 20



und 32, unter General v. Glümer heran. Die Umgehung ber feinblichen Stellung nach links hin wurde angeordnet, die 32er nahmen die Tête, zwei weitre 12pfünder-Batterieen wurden vorgezogen und eröffneten ihr Feuer, beinah gleichzeitig war auch die Referve (Regimenter 30 und 70) heran, bebouchirte über die Thulba-Brücke, nahm Aufstellung und bereitete sich vor, den jet in Front und linker Flanke mit aller Energie beginnenden Angriff zu unterstützen.

Aber es bedurfte bieser Unterstügung nicht mehr. Das Feuer ber Saalect Batterie wurde schwächer, die 39 er rückten im Geschwindschritt, immer die Chaussee haltend, gegen Hammelburg vor, während die große

Umgehungs-Colonne (32er und 20er) sich in die zwischen dem Buch. und Heroldsberg gelegene Schlucht warf und durch Schnellseuer erst die bairischen Schützen von dem Kamm und Abhang des Berges, zuletzt auch aus dem Hohlwege am Fuß des Berges warf.

Um 2 Uhr war ber Feind in vollem Rudzuge; eine Stunde später rudten bie ersten preußischen Abtheilungen in das brennende Hammelburg ein.



Die Berluste waren beiberseits nicht erheblich. Die Baiern, bie sich aus ihren verschiedenen Positionen zunächst östlich auf Fuchsstadt zogen, verloren 18 Tobte (barunter Oberlieutenant Tauscheck) und einige 50 Verwundete; wir unsrerseits hatten 22 Tobte, barunter die Lieutenants v. Bosse, Bollandt, Bollmann, v. Arnbt, und einige 60 Verwundete. Das

\*) Diesen Brand, ber bis in die Nacht hinein bauerte, schilbert ber Hammelburger Stadtpsarrer wie solgt: "Wiederholentlich brach das Feuer aus. Nachts halb 12 Uhr heulten die Sturmgloden zum vierten Mal. Lichterloh stiegen die Feuersaulen auf und massenhafter Dualm erfüllte die Stadt; dabei begannen die einheimischen Kräste zu erlahmen. Um so rüstiger arbeiteten die preußischen Soldaten. Ehren halber müssen wie den jungen Fähnrich Arthur Mejer vom Thüringischen Insanterie. Regiment Nr. 32 nennen. Obschon todmübe, verließ er sein Nachtquartier fünsmal, um nach kurzer Rube immer wieder auf der Brandstätte thätig zu sein. Auch bessen sei erwähnt, daß, sast unmittelbar nach Eroberung der Stadt, ein blutzunger Soldat von seiner Bildung, mit einem Gesicht wie Milch und Blut, bei mir eintrat, und es siehentlich als einen Liedesdienst von mir erdat, die heilige Messe zu lesen. Er nöthigte mir endlich eine kleine Summe Geldes auf, zur Verwendung für das schwer heimgesuchte Hammelburg. Seinen Namen hab' ich nicht ersahren. — Andren Tages lagen 56 Häuser in Asche; die Brandstätte bot ein trauriges Bilb der Zerstörung."

gentane. 1L

39. Regiment, bas unter bas Flankenfeuer ber beiben Bataillone am Herolbsberg gekommen war, war am härtesten betroffen worden (16 Tobte, 36 Verwundete). Unter den Verwundeten des Tages befanden sich auch der



Commanbeur ber Avantgarbe General v. Schachtmeper (Schuß burch bie rechte Hand), ferner bie Hauptleute v. Johnston vom 32. und Subner II. vom 20. Regiment. Unfre Berlufte waren muthmaßlich noch geringer gemesen, wenn unfre vorberften Bataillone, in Schütenschwärme aufgeloft, ohne Beitres gegen Sammelburg vorgegangen waren, anftatt eine Zeit lang ber in ber Flanke operirenden bairifden Infanterie eine bequeme Schufflache au bieten. Der Commandirende indeß (General v. Kaldenstein, wie wir wiffen, mar felbst zur Stelle) konnte seine Dispositionen nicht auf bie Annahme stüken, daß hammelburg nur von wenigen bairischen Bataillonen besett sein würde; er hatte Ursach, hier die Hauptmacht des Feindes zu vermuthen und wurde in biefer feiner Unnahme bestärkt, als bie auf bem Höhenpunkt ber Chausse erscheinenben Bataillone von einem, wie wir gesehen haben, überaus heftigen Artillerie. und Infanteriefeuer begrüßt wurden. In biefer Unnahme eines stärkeren Feindes und eines energischeren Wiberstandes war es, daß ber Angriff in einer Umfassendheit eingeleitet wurde, die bei Renntniß ber wirklichen Sachlage überfluffig gewesen ware.

Der Rückzug der Baiern ging von Fuchsstadt über Gau-Aschach auf Arnstein; die Unsten folgten nur eine kurze Strecke. Den Anstrengungen der 20er und 32 er, die in Hammelburg einquartiert wurden, gelang es, die Stadt vor einer vollkommenen Brandverwüstung zu retten.

# Friedrichshall. Hausen. Waldaschach.



UNteuffel (linker Flügel) ging auf Friedrichshall, Hausen und Waldaschach, die drei Saale-Uebergänge eine viertel, eine halbe und eine Meile nördlich von Kissingen. Zwed: Flankrung des Gegners. Glückte es, an dem einen oder andern

Punkt ben Fluß zu überschreiten, so war die Rückzugslinie des Feindes, die auf Rüdlingen ging, bedroht und das Aufgeben Kissingens (falls er hier ernstren Widerstand versuchen sollte) indicirt.

Um 10½ Uhr brach General v. Manteuffel mit seiner Avantgarbe von Geroba auf; Groß und Reserve folgten so bicht wie möglich.

Die Orbre be Bataille seiner Division für ben 10. Juli war bie folgende:

Avantgarbe: Generalmajor v. Freyhold.

4. Posensches Infanterie-Regiment Rr. 59, Oberst v. Regler.

1 Escabron vom 6. Dragoner Regiment.

4 pfündige Batterie v. Tempsky.

Gros: Oberst Freiherr v. Hanstein.

Magbeburgisches Füsilier-Regiment Nr. 36, Oberst v. Thile.

Regiment Coburg · Gotha, Oberst v. Jabed.

2 Escabrons vom 6. Dragoner Regiment.

6 pfünbige (Staber) Batterie, Premierlieutenant Loofe.

249791A

Referve: Generalmajor v. Flies.

- 2. Schlefisches Grenadier Regiment Rr. 11, Oberft v. Ralinisti.
- 1. und 2. Bataillon vom Rheinischen Infanterie-Regiment Rr. 25.
- 2 Escabrons von 5. Dragoner-Regiment.
- 4 Batterieen.

Das Füsilier Bataillon (Oberstlieutenant v. Cranach) vom 25. Infanterie Regiment bilbete ein linkes Seiten Detachement.

Der Commanbirende (v. Manteuffel), als er über Walbsenster hinaus war, erhielt die Meldung, daß, wie Kissingen selbst, gegen das sich die Division Goeben gerichtet hatte, so auch Friedrichshall, Hausen und Waldaschach vom Feinde stark besetzt seien. Dies war in der That der Fall. General v. Zoller, der bei Kissingen commandirte, hatte mehrere Bataillone der 5. Brigade in seine rechte Flanke betachirt und zwar

- bas 1. Bataillon (Moor) 15. Regiments nach Walbaschach,
- bas 2. Bataillon (Tausch) 11. Regiments nach Hausen,
- bas 5. Jäger Bataillon nach Friedrichshall.

Bier 12 pfündige Geschütze ber Batterie Schuster hatten bei Steinhof, zwischen Friedrichshall und Hausen, auf einer Terrasse bes Sinnberges Stellung genommen; das 3. Ulanen. und 5. Chevauxlegers. Regiment stanben südöstlich bavon.

General v. Manteuffel beschloß gegen alle brei Punkte vorzugehn und während er

bas 1. Bataillon 59. Regiments gegen Haufen, bas Füsilier-Bataillon 25. Regiments gegen Walbaschach birigirte, führte er persönlich die Oragoner-Schwadron der Avantgarde und zwei Geschütze der Batterie Tempsky gegen Friedrichshall.

Sier (bei Friedrichshall) fand er zwei Bataillone 15 er, die General

\*) Um bie Mittagsstunde, etwa gleichzeitig mit bem Erscheinen der Avantgarde des Corps Manteuffel, trafen auch bairischerseits erhebliche Verstärkungen an diesen drei Flußübergängen ein:

bei Saufen. Friebrichshall: 3. Jager. Bataillon,

2 Bataillone vom 10. Infanterie-Regiment, 2 Escabrons vom 4. Chevauxlegers-Regiment, 6 pfünbige Batterie Girl, 12 pfünbige Batterie Hellingrath;

bei Balbafcach: 3. Bataillon vom 8. Regiment,
4 Gefchite unter hauptmann hutten.

Die bei Saufen Friedrichsball in das Gefecht eintretenden Truppen (unter Generalmajor Sanfer) gehörten jur Divifion Feber, beziehungsweise jur Reserve Artillerie, das für Baldaschach bestimmte Unterstützungs Detachement jur Division Stephan. Beibe Divisionen waren im Unruden, um die Bosttion bei Kissingen zu halten ober wiederzuerobern. Goeben, während seines Borgehns gegen Kissingen, nach links hinausgeworsen hatte, bereits in lebhaftem Gesecht, und so rasch und energisch auch die zwei Geschütze, die er ihnen zuführte, einzugreisen suchten, so wenig waren sie boch im Stande, die Gesammt-Situation an dieser Stelle zu unsten Gunsten zu ändern.



") Das Gefecht bei Friebrichshall war bis babin wie folgt verlaufen:

Das 2. und Fusilier. Bataillon 15. Regiments unter Oberst v. b. Gols hatten balb nach halb 11 Uhr ben Bergesabhang und bas "Cascabenthal", gegenüber von Friedrichshall, erreicht. Auf einem Sohenzuge, hinter biesem Dorfe, standen 4 bairische Geschütze, die die ganze Breite des Saalthals bestrichen; noch fester aber wurde die Position durch zwei unmittelbar rechts und links neben dem Dorfe sich erhebende Gradiewerke, die den hier ausgestellten seindlichen Schützen (vom 5. Jäger-Bataillon) als zwei Riesenschierne bienten. Der Feind stand hinter diesen Bollwerken vollständig gebedt, während kleine in der Gradiewand angebrachte Deffnungen ihn in Stand seizen, das jenseitige Saalufer unter Feuer zu nehmen.

Oberst v. b. Golf nahm junächst fünf Compagnieen vor und jog sie berart auseinander, daß die 10. und 8. Compagnie gegen die Saline links, die 11. und 9. gegen die Saline rechts ihr Feuer eröffnen konnten, während die 12. am Wirthshaus, da wo der Claushofer Weg in das Saalthaf einmundet, Stellung nahm; aber das Feuer der Compagnieen konnte dem Feinde nicht beikommen, während wir empfindliche Berluste zu erleiden ansingen. Es war nicht möglich, einen Kampf, in dem alle Bortheile auf Seiten der Defensive waren, in Form eines ausgelösten Schützengesechts sortzusetzen. Der Natur der Dinge nach — so schreibt General Goeden selbst — konnte dabei, da ein unpassirbarer Fluß die Kämpfenden trennte, kein andres Resultat herauskommen als eine Anzahl Lobter und Verwundeter auf beiben Seiten.

Um biese Zeit war es, baß General v. Mantruffel (vergl. ben Text) bei Friedrichshall erschien. Die Unterstätzung, die die beiben 4pfünder der Batterie Tempsty gewährten, erwies sich allerdings als unerheblich, aber die Gewißheit, daß das ganze Corps Manteussel an dieser Stelle im Anruden sei, bestimmte doch den Obersten v. d. Gold zu einem entschiedneren Angriff auf die feindliche Position. Das Gesecht trat in seine zweite Phase.

Oberst v. b. Gold ließ zunächst die zwei Geschütz ein heftiges Feuer auf die beiben Gradirwerke eröffnen, besahl am Ufer hin ein verstärktes Feuer seiner vorgeschobenen Compagnieen, formirte aus der 6. und 7. Compagnie (ber sich alsbald die 12. anschloß) eine Angriffscolonne und drang unter Hurrah gegen die nach dem Dorfe hinüberführende Brüde vor. Sie war abgebrochen. Die empfindlichsten Berluste waren jest unausbleiblich gewesen, wenn in eben diesem Augenblicke von den

General v. Manteuffel, wahrnehmend, daß momentan gegen Friedrichs. hall nichts auszurichten sei, wandte sich, unter Zurücklassung der beiden Geschütze, weiter links gegen Sausen, wo die Verhältnisse etwas günstiger lagen und neben dem Rest der Batterie Tempsky (4 Geschütze) die 6 pfündige Stader Batterie soeben eingetroffen war. Es entspann sich nun, über den Fluß hin, ein lebhafter Geschützsamps, an dem unsrerseits die genannten beiden Batterieen, von Seiten des Feindes die 6 pfündige Batterie Girl und die 12 pfündige reitende Batterie v. Hellingrath theilnahmen, die soeben mit drei Bataillonen unter Generalmajor Hanser (vergl. die Anmerkung S. 100) bei Hausen eingetroffen waren.

Die Situation war nunmehr genau bieselbe wie bei Friedrichshall. Es mußte durchaus versucht werden, durch einen Infanterie-Ungriff die Sache zur Entscheidung zu bringen. Den in diesem Augenblick auf der Höhe von Hausen fen erscheinenden 59 ern fiel biese Ausgabe zu.

In zwei Halbbataillone formirt stieg bas 1. Bataillon (Major Haack) unter immer heftiger werbendem Geschützeuer\*) ben schroff abfallenden waldigen Abhang himunter und ging im Laufschritt gegen Fluß und Brücke. Die Saale erwies sich auch hier als zu tief, um sie zu burchwaten, die Brücke

beiben Grabirwerken her bie bairischen Jäger ein Kreuzseuer auf unfre in Colonne vorgegangenen Compagnieen eröffnet hatten. Aber bies unterblieb. In bemselben Moment, in bem wir ben Fluß erreichten, gab ber Feinb seine gebedte Stellung hinter ben Salinen auf und zog sich, von unfrem Feuer verfolgt, über bie Sohe zurud. Erst bei biesem Rüdzuge hatte er seine Verluste. Die Ursache seines plohlichen Jurudgehens war weniger in unfrem Frontalangriff gegen bie (abgebrochene) Brüde, als barin zu suchen, baß er, bie Entwidlung bes Gesechts in seinen beiben Flanken sehr wohl erkennend, fürchten mußte, von Kissingen und Hausen her gleichzeitig umgangen zu werden.

Für unfre 15 er blieb pur noch die thatsachliche Besatung Friedrichshalls übrig. Der Fluß war immer noch zwischen ihnen. Zwei Musketiere warfen sich in die Saale, schwammen hinüber und holten einen bort angeletteten Rahn, mit bessen Hulfe nun der Uebergang der vordersten Compagnieen bewerkstelligt wurde. Bald war die Brücke wiederhergestellt. Die andren Abtheilungen folgten. Um 3½ Uhr befand sich das ganze Detachement am jenseitigen Ufer. Unsre Verluste bestanden in 4 Ofsizieren und 61 Mann, davon 2 Ofsiziere und 9 Mann todt. Die Baiern hatten den Hauptmann v. Schlagintweit verloren. Um sogenannten Mooskreuz, einem mit Moos und Flechten ganz überzogenen alten Kreuz, in einem Fichtenwälden an der Straße nach der oberen Saline, wurd' ihm zwischen den gefallenen 2 preußischen Ofsizieren sein Grab gegraben.

<sup>\*)</sup> So heftig bies Feuer auch war, so unschählich war es. Die mehrfach bicht vor bem Bataillon einschlagenden Granaten trepirten nicht. Es ist anzunehmen, so wird und berichtet, daß der Gegner sich in der Munition geirrt habe, denn auf einzelnen Granaten war beutlich die Bezeichnung "blind" zu lesen. Eins der Geschoffe, das später geöffnet wurde, war mit Erbsen gefüllt. — Wir lassen bahin gestellt sein, wie weit diese, aus guter Quelle stammende Mittheilung, zuverlässig ist.

war burch mit Holzstämmen beladene Wagen völlig verbarritabirt. Dennoch mußte es versucht werden. Ein aufgelöster Jug der 1. Compagnie überkletterte schnell die Barrikabe; ein zweiter folgte. Beide faßten auf dem andern Ufer, hinter den ersten Häusern, Posto und drangen dann dem alsbald auf Haard und Rüdlingen abziehenden Gegner dis an den Ostausgang des Dorfes nach. Der Rest des Bataillons folgte auf der, mit Hülfe eines Pionier Detachements in wenigen Minuten wieder gangbar gemachten Brücke.



Hausen blieb in unstrem Besig. Die 59er stellten nach rechts hin eine Verbindung mit dem Detachement Golf (bei Friedrichshall), nach links hin mit den 25er Füsilieren her, die inzwischen bei Waldaschach ebenfalls den Uebergang über die Saale foreirt hatten.

Much über biefe Vorgange am außersten linken Flügel noch ein Wort.

Walbaschach, war burch bas 1. Bataillon (Moor) 15. bairischen Regiments besetz; gegen Mittag trasen vier Geschütze unter Hauptmann Hutten und bas 3. Bataillon (Reichert) 8. Regiments als Verstärkung ein. Unsrerseits, wie wir wissen, war bas Füsilier-Bataillon Rr. 25 unter Oberstlieutenant v. Eranach (also bieselbe Truppe, die durch Ueberrumpelung Stades den Feldzug eröffnet hatte) gegen diesen äußersten Flügelpunkt dirigirt worden. Die Dinge versprachen hier insoweit einen leichteren Ersolg, als Waldaschach, im Gegensatz zu Hausen und Friedrichshall, am diesseitigen User Saale gelegen ist, so daß mit Wegnahme des Dorfes auch zugleich der Flußübergang gewonnen war.

Bu Wegnahme bes Dorfes wurde nunmehr geschritten. Ein halber Schühenzug der 9. Compagnie wurde gegen die Dorflisser nördlich des Hohlweges aufgelöst. Derfelbe besetzte die ersten drei Hauser. Es entspann sich ein Hauserkampf, welcher indessen nicht lange währte, da ein Jug der 12. Compagnie unter Premierlieutenant v. Bülow von der süblichen Seite bes Dorfes aus, die Straße nach Kissingen gewonnen hatte und so den



Gegner zwang, seine Position im Dorke aufzugeben. Das Feuer ber bis zur Brücke vorgebrungenen 12. Compagnie verfolgte ihn; bie 9. Compagnie suchte bie Häuser ab, aus welchen hauptsächlich geschossen worden war. Sierbei wurden einige 30 Gefangene gemacht. Nach vollständiger Säuberung bes Dorkes wurde das Bataillon in Allarmhäusern untergebracht; die 9 Compagnie besetzte das im süblichen Theile belegene Schloß. (5 Uhr.)

Der Feind, bem burch unfre bei Kifsingen, Friedrichshall und Hausen bereits früher erfolgten Saalübergänge die direkte Rückzugslinie durchschnitten war, suchte Neustadt zu erreichen; das Bataillon Moor ging auf Steinach, das Bataillon Reichert auf Bocklet zurück.

Diese Vorgänge am linken Flügel, ohne ihnen alle Bebeutung für ben Gang bes Gefechtes bei Kissingen absprechen zu wollen, enthielten boch nichts Entscheibenbes und während ber Plan bahin ging, burch Erfolge in ber linken Flanke bas Centrum zu souteniren, waren es umgekehrt die zuerst eintretenden Erfolge im Centrum, welche auf den linken Flügel zurückwirkten und die Baiern bestimmten, auch ihre dis dahin unzugänglich gebliebenen Positionen bei Hausen, Friedrichshall und zuleht auch bei Waldaschach.) aufzugeben

\*) Bei bem Gefecht um Walbaschach ereignete sich Folgenbes, bas alle, die Zeugen bavon waren, tief ergriff. Unfre 25 er hatten bereits die Osthälfte bes Dorfes inne und führten mit ben in der Westhälfte des Dorfes stedenden bairischen Abtheilungen ein lebhaftes Schübengesecht, als plöhlich von der Brude her ein katholischer Priester in vollem Ornat erschien, die Monstranz hoch haltend, gefolgt von dem Mesner. So schritt er, seines Untes wartend, ruhig in die von den Unsern besetzt Dorfgasse hinein. Als unfre 25 er (katholische Rheinlander) des Allerheiligsten ansichtig wurden, stellten sie das Gesecht ein, beugten die Knie und zwischen ihnen hindurch schritt der Priester, um einem in der Westhälste des Dorfs auf den Tod verwundeten Baiern das Sakrament zu bringen.

## Riffingen.

WIschen Hausen Waldaschach einerseits und Hammelburg andrerseits liegt Kissingen.
Auf Kissingen ging die Division Goeben.
Eh wir dieselbe auf ihrem Vormarsch gegen diesen Punkt begleiten, versuchen wir eine Darstellung der gesammten Dertlichkeit, dabei die Dörfer Winkels und Rüblingen, um welche bestiger gekämpst wurde als um Kissingen selbst,

mit in unfre Terrain. Befdreibung hineinziehenb.

Wir werden gut thun, uns zwei weitgezogene Bergkränze zu benken, bie an einer bestimmten Stelle zusammentressen und zwar berart, daß von ben zwei Abhängen ein und besselben Höhenzuges ber eine Abhang bem westlichen, ber andere Abhang bem öftlichen Kranze angehört. Beibe Bergestränze umschließen einen Kessel. Der östliche Kessel ist troden ober entbehrt wenigstens eines erheblicheren Wasserlauses, ber westliche Kessel aber wird in gerader Linie von der fränklischen Saale durchschnitten, die, von Norden nach Süben sließend, ben Kessel in zwei Hälften theilt.



ber von Brüdenau her vordringende Feind erst nach Forcirung der Saalbrücke in die Stadt eindringen kann. Hinter Kissingen, zum Theil schon in der Stadt selbst, steigt das Terrain wieder an, berührt auf halbem Wege dis zu jenem Höhenzuge, der beiden Bergeskränzen gemeinsam ist, das Dorf Winkels und steigt dann dis zu dem dominirenden Punkte hinauf, der nun rückwärts einen Blick über den westlichen Kessel mit der Saale und Kissingen, vorwärts einen Blick über den östlichen Kessel mit dem in der Tiefe gelegenen großen Dorf Nüblingen gestattet. Dieser dominirende Straßenpunkt, wo die beiden Bergeskränze zusammenstoßen und einen Ueberblick über zwei Kesselthäler gestatten, wurde der Hauptpunkt des Kampses. Hier erst entschied sich der Sieg. Wir geben zu völliger Klarlegung des Terrains nachstehende Zeichnung:

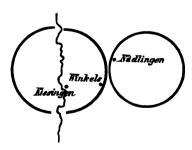

Es erübrigt uns nur noch eine Namhaftmachung berjenigen Einzelberge, bie bei ben Gefechten am 10. vorzugsweise in Betracht kommen.

Die Preußen besetzten biesseits ber Saale, Rissingen fast gegenüber, ben Altenberg.

Die Baiern ihrerseits hatten, als Artillerie Position, ben Sinnberg inne, jene bominirende, beiben Kesseln gemeinsame Bergpartie, über welche bie Binkels Rüblinger Straße führt.

Die wichtigen Berge füblich von Kissingen und Wintels, die Boben-laube, ber Finsterberg, der Stationsberg, waren unbesetzt geblieben. Dies war ein Fehler, doch bei der Gesammt. Situation ein viel geringerer, als bairischerseits angenommen worden ist.

Kissingen selbst, in seinem Kern nur klein, hat seine eleganteste Straße, eine Straße von Hotels, Pensionen und Dependencen über die Saale hinüber vorgeschoben. Die Länge dieses eleganten Quais entspricht der Länge der gegenübergelegenen Altstadt. Drei Brücken unterhalten den Berkehr: in der linken Flanke (von uns aus gerechnet) ein bequemer Holzsteg, in der Mitte eine steinerne Pfeilerbrücke, in der rechten Flanke eine moderne Gitterbrücke, die fast unmittelbar in den an dieser Stelle sich hinziehenden Kurgarten, mit seiner Arkade und seinen Trinkhallen führt. In der Verlängerung der steinernen Brücke liegt die Hauptstraße der Stadt, die, an der Nordseite des Kurgartens beinah unmittelbar vorbeischreitend, schon nach hundert Schritten allmälig anzusteigen beginnt, dis sie in Front des hochgelegenen Kirchhofs (der nach Osten hin die Stadt abschließt) als Winkels-Rüblinger Chausse ins Freie tritt.

Außer ben genannten brei Brüden haben wir noch einer vierten, rechts flugabwärts, an ber sogenannten Linbelsmühle, zu erwähnen. Diese vierte Brüde wurde für die Vertheibigung verhängnißvoll.

Wir gehen nunmehr zur Schilberung ber einzelnen Gefechtsmomente fiber.

#### Das Gefecht bei Riffingen.



schabt hatte, war aus letztgenanntem Orte am frühen Morgen bes 10. aufgebrochen, hielt die von Brüdenau auf Kissingen führende Straße, erreichte um 7 Uhr Seehof, balb darauf Garit und erschien um 8 Uhr, aus dem Waldterrain ins Freie tretend, auf den Kissingen gegenübergelegenen Höhen. Der Stasselberg und der Altenberg, beide unmittelbar neben der Straße sich erhebend, wurden von den 53 ern, die die Tête hatten, besetzt Das Regiment Nr. 13 folgte im zweiten Tressen. Die 4 pfündige Batterie Weigelt und die Spfündige Batterie v. Synatten I. suhren nach links hin zwischen der Chausse und den Abhängen des Abuswäldschens auf. Unmittelbar darauf begann eine heftige Kanonade über die Stadt hin. Kissingen selbst wurde von den Vreußen aeschont.

Die bairische Aufstellung, die von den Unsrigen, die hoch standen, ziemlich gut eingesehen werden konnte, war die folgende:

Die Brigabe Ribaupierre ber 3. Division (Boller) hielt mit fünf Bataillonen Kissingen selbst und bie flugaufwärts gelegenen Puntte besett.\*)

\*) Die zweite Brigabe (Schweizer) ber 3. Division hielt Hammelburg besetht und hatte baselbst bas Gesecht gegen bie Division Bener. Auch was in Friedrichshall, Hausen und

Es waren bas 11. und bas 15. Regiment, jedes zu zwei Bataillonen, außerbem bas 5. Jäger-Bataillon. Cavallerie war nicht sichtbar. Die Artillerie (1 ober 2 Batterieen) hatte im Nordosten ber Stadt auf bem Sinnberge Stellung genommen. Die im Sübosten gelegenen Berge: ber Finsterberg, die Bodenlaube, der Stationsberg, trozdem in unmittelbarer Nähe 32 Geschütze standen, waren, wie schon erwähnt, unbesetzt geblieben.

So die Aufstellung in den großen Jügen. Die Vorkehrungen, die im Detail getrossen waren, um die Stadt zu vertheidigen, waren gut. Die Brücken links und rechts hatte man abgetragen; der Zugang zur steinernen Brücke wurde durch zwei Zwölfpfünder bestrichen. Die Häuser links und rechts neben der Brücke waren mit Schießscharten versehen und zu nachhaltiger Vertheidigung eingerichtet. In den Häusern von Ihl, Hailmann, Ehrendurg, Heinestetr, die ein freies Schußseld über die Saale hin hatten, lagen je 2. bis 300 Mann.

Eine solche Position war nicht im ersten Anlauf zu nehmen. Die Avantgarden Bataillone warfen sich zunächst in die am rechten Saaluser sich hinziehende Quaistraße, besetzen, von hinten her eindringend, die hier eine prächtige Front bildenden Gasthäuser: den Bairischen Hof, das Hotel Frieß, Hotel Holzmann, schoben Betten, Matragen und Divane in die Fensterdsfinungen, um den gedeckt ihre Schüsse abgebenden Baiern es einigermaßen gleich zu thun und unterhielten, durch länger als eine Stunde hin, ein lebhaftes Gewehrseuer mit den in den Häusern gegenüber postirten Schüsen. Ein resultatloses Geknatter. Die Häuser litten viel, die Mannschaften hüben und drüben wenig. Es war ersichtlich, daß das Gesecht unsrerseits dis zum Eintressen des Groß, Brigade Wrangel, hingehalten werden sollte.

### Eroberung ber Stadt.

Um 11 Uhr war Brigade Wrangel heran. Sie bestand, nachdem sie von Schlimphof aus zwei Bataillone 15 er in die linke Flanke auf Friedrichshall zu (vergl. S. 101) betachirt hatte, aus fünf Bataillonen und zwar aus dem 55. Regiment (3 Bataillone), aus dem Bataillon Lippe (Major Rohdewald), dem 1. Bataillon vom 15. Regiment.

Walbaschach stand, waren kleine Abtheilungen ber 3. Division, ber also bis etwa gegen 12, vielleicht bis gegen 1 Uhr, die Aufgabe zusiel, die ganze Saal-Linie zwischen Waldaschach, Kissingen und Hammelburg zu halten. Die 1. und 2. Division standen in Münnerstadt anderthalb Meilen zurud, wo auch das Hauptquartier war. Die 4. Division befand sich in und bei Poppenhausen an der großen Münnerstadt-Würzburger Straße, in gleicher Entfernung (2 Meilen) von Hammelburg und Kissingen.

Die Brigabe erhielt, unmittelbar bei ihrem Erscheinen, Befehl, auf bem rechten Flügel ber Brigabe Kummer vorzugehn, ben Altenberg — ber von ben 53 ern nur schwach besetzt worden war — zu nehmen und ben Feind in seiner linken Flanke zu überssägeln.

Generalmajor v. Wrangel traf, biesem Besehl gemäß, sofort seine Anordnungen: das 1. Bataillon (Raweczhnski) 15. Regiments wurde als Avantgarde direkt auf den Altenberg zu dirigirt; die 4 pfündige Batterie Cöster suhr auf dem nordwestlichen Abhang des Altenberges auf, von wo sie sofort mit gutem Ersolg in das Gesecht eingriff; das Bataillon Lippe und das 1. Bataillon (v. Böcking) 55. Regiments solgten in derselben Direction. Die beiden andern Bataillone vom 55. wurden in gedeckter Stellung zwischen Garis und der großen Saalbrücke zurückgehalten.

Die Besetung des Altenberges war ohne erheblichen Widerstand ausgeführt worden; wir hatten jett drei Batterieen im Feuer, zwei links auf dem Staffelberge, eine rechts auf dem Altenberg; nichtsbestoweniger ließ sich erkennen, daß auch das Eintreffen des Gros (Brigade Brangel) die Situation nicht zu ändern vermochte, wenn die Ueberstügelung nach rechts hin, also die vom General v. Goeben gleich in Aussicht genommene Umfassung der feinblichen linken Flanke, nicht glückte.

Aber wie diese bewerkstelligen? Die Gitterbrücke war unpassirbar gemacht; ben Fluß zu durchwaten, der zum Theil tief und reißend war, verbot sich; endlich entdeckten die überall am Ufer hin ausgeschwärmten 15 er, etwa tausend



Schritte flußabwärts bie bis bahin unbemerkt gebliebene Brude an ber Lindelsmuhle, beren Bohlen zwar ebenfalls abgetragen, beren Streckbalken

aber aus Unvorsichtigkeit, ober weil es an Zeit gebrach, liegen geblieben waren. Das war ber Puntt, wo ber Uebergang versucht werben mußte. Tische, Bante, Bretter murben aus ber Muble berbeigeschleppt; alles griff ju; einzelne warteten ben schwanken Bau nicht ab und balancirten über bie Balken felbst hinüber; Hauptmann v. b. Busche (2. Compagnie) war ber erste am jenseitigen Ufer. Jest waren sie von links ber bemerkt; ein heftiges Gewehrfeuer begann fich gegen fie zu richten, aber zu spat; die 2. Compagnie war hinüber, balb bas ganze Bataillon, balb auch bie Bataillone Robbewalb und v. Boding und rafch in Colonnen formirt, Schütenschwarme vorauf ging es an Buschwerk und Wiesen vorbei auf die Gubseite ber Stadt zu. Einzelne Abtheilungen bielten sich am Rluß bin, schoben sich in ben schmalen mit Beibicht bestandenen Biesenstreifen binein, ber zwischen bem Rluß und bem Rurgarten liegt und brangen bann mit ploglicher Rechtsschwenkung von hinten her in das Kurhaus ein. Die Hauptcolonne aber ging auf die, nach Suben bin, ber Stadt vorgelegenen Sotels, die hier eine abnliche Reihe von prächtigen Bauten bilben, wie ber Bairische Sof, die Hotels Fries und Solamann an ber Weftfeite bes Fluffes.

Im Kurgarten, hinter beffen Bäumen sich bairische Jäger postirt hatten, tam es lediglich zu einem kurzen Zusammenstoß; mit großer Seftigkeit



aber wurde um die großen angrenzenden Hotels, besonders um Hotel Sanner und den Russischen Hof gekämpft. Hier hatte der Feind sich eingenistet, die Zugänge verbarrikadirt und beide Gasthäuser mußten mit stürmender Hand genommen werden. Die Baiern, nachdem die Unsrigen eingedrungen, retirirten von Stockwerk zu Stockwerk, jede Treppe wurde ein Kampfplatz; endlich umstellt und von Uebermacht angegriffen, ergaben sie sich. Aber nicht alle.

Ein Tapfrer vom 15. bairischen Regiment hatte sich in einem Zimmer von Hotel Sanner verschanzt; jebe Aufforberung sich zu ergeben, wies er ab; breizehn ber Unsrigen waren bereits verwundet, endlich brang eine Abtheilung durch eine Seitenthür ein. "Nimm Pardon«, riefen ihm die Westphalen zu; "ich will keinen preußischen Pardon«, rief er, ging mit dem Bajonet vor und wurde niedergemacht. Sein Helbenmuth hatte sich die Achtung seiner Feinde erzwungen. Sie begruben ihn in unmittelbarer Nähe von Hotel Sanner, errichteten ihm ein Kreuz und schrieben darauf: "Hier ruht in Gott treu seiner Psticht ein tapferer bairischer Soldat vom 15. Infanterie-Regiment, gefallen am 10. Juli 1866 in der Schlacht bei Kissingen.«")

Mit Ueberschreitung ber Linbelsmühl-Brücke, Umfassung ber Stadt von Guben ber, Einbringen in ben Rurgarten und Erstürmung ber beiben genannten Hotels, war über bas Schickfal ber Stabt entschieben. Signale jum Rudjug murben gegeben, bie beiben 12 pfunber, bie bis babin bie Hauptbrude vertheibigt batten, führen ab; theils burch bie Strafen ber Stadt, theils am Rande berfelben, über bie Bobenlaube und ben Stations. berg, ging ber Rudjug. Die Unfrigen brangten nach, die einen von Guben, bie andern, jest wo bie große Brude frei war, von Westen her, und jest erft, zusammengebrangt in Gaffen und Strafen, batten bie Baiern, bie bis dahin meist gebeckt gestanden batten, ihre Verluste. Kleine Trupps suchten in ben Saufern, bie an ihrer Rudzugslinie lagen, ben Kampf fortzuseben; biefe fielen großentheils. Unbere Abtheilungen hatten bie Rudzugs. Signale überhört und wurden zu 50 und 100 Mann gefangen genommen. geschah namentlich in ben Saufern an ber Sagle bin, von benen aus bie feinblichen Schützen gegen ben Bairischen Sof und bas Sotel Fries (am anbern Saalufer) ein so heftiges Keuergefecht unterhalten hatten. Um 1 Uhr war Kissingen in unfrem Besit; nur ben Kirchhof, an bem die Hauptrudzugslinie (bie Straße nach Winkels und Rublingen) vorbeiging, hielten die Baiern noch.

Auch biefer feste Punkt wurde erstürmt.

<sup>\*)</sup> Der Name biefes Tapfren ift unbekannt geblieben. Er wurde später ausgegraben und auf bem Riffinger Kirchhof beigeseht, wo man seinem Grabe bieselbe Inschrift gegeben hat, bie bamals, unmittelbar nach bem Gefecht, bie Preußen auf sein Grabkreuz schrieben. Als wir im Jahre 1867 sein Grab auf bem Riffinger Kirchhof sahen, war es, wie bas eines volksthumlichen Helben, mit Blumen, Inschriften und Gebichten geschmudt. Bergl. S. 149.

PUBLIC LIBRARY

ASTOR LEMOR AND

LEBEN POTTENDATIONS



AUF DEM FRIEDHOFE IN KISSINGEN.

u. 113.

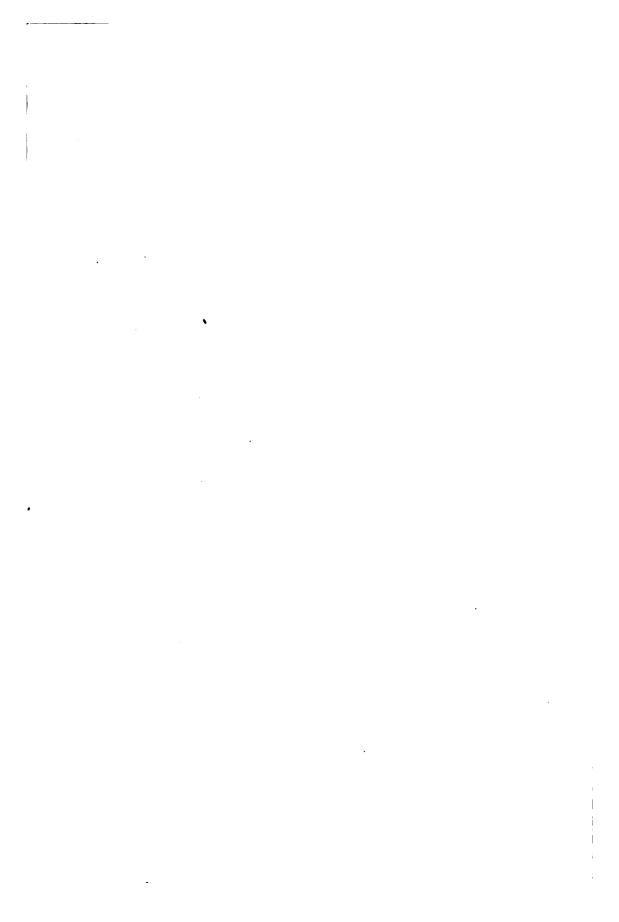

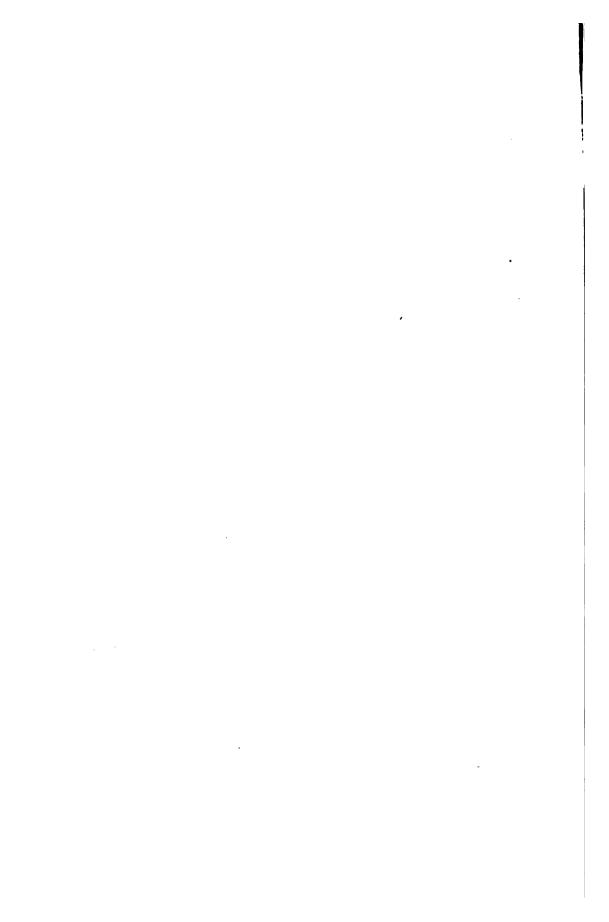

#### Die Erftürmung bes Rirchhofes.



NED nach 1 Uhr stand bie Division Goeben am jenseitigen (linken) Saal-Ufer. Kissingen war in unsren Händen, mit Ausnahme bes am östlichen Ausgange ber Stadt gelegenen Kirchhofs, ber noch eine bairische Besaung hatte und bie an seiner Flanke vorüberführende Winkels. Rüblinger Chausse

beherrschte. Der Kampf um biese Kirchhofs. Position bilbet eine interessante Episobe bes 10. Juli und die Tapferkeit, mit der dieselbe vertheidigt wurde, hat die Anerkennung reichlich verdient, die ihr dei Freund und Feind zu Theil geworden ist; dennoch darf man behaupten, die Besetzung selbst war ein Fehler. Links und rechts ließ sich die sonst gutgewählte Stellung ohne besondre Schwierigkeiten umgehn (nach rechts hin erfolgte diese Umgehung auch wirklich) und wenn unste in Kissingen zurückbleibenden Batailsone den Feind an diesem Punkte sestionsberg hin auf Winkels vorgingen, so mußte die Kirchhofs Besatzung nothwendig dis auf den letzten Mann gesangen genommen werden. Es war eben ein verlorener Posten und was das zu Tadelnde bleibt: ein verlorener Posten ohne Noth.

Boutane. IL

Der Kissinger Kirchhof liegt hoch; wie ein Kastell springt er in bie Strafe vor, fo bag, wer von ber Stabt aus an ihm vorüber will, erft von ber schmalen Front, bann von ber langen Flanke aus unter Feuer genommen werben kann. Die Länge bes Kirchhofs ist 200 Schritt, seine Breite 30; eine Mauer aus rothen Quabern faßt ihn ein. Das Mauerwert, in Folge unebenen Terrains, wechselt zwischen 4 und 8 fuß Sobe; etwa ebenso boch ist ber Erdwall (ber Abhang), auf bem bie Mauer sich erhebt. Zwei Gebaube ftehen auf bem Kirchhof: bas Definerhaus und bie Marien. Rapelle. Lettere, ein geräumiger, mit Bilbniffen und vergolbeten Rococo Seiligen reich ausgeschmudter Bau, liegt etwas zurud; bas Definerhaus aber, hart an ber Ede von Front und Flanke, beherrscht bas ganze Terrain, namentlich bie breite, von ber Stadt ber zum Rirchhof hinaufführende Strafe. Unmittelbar neben bem Saufe (auch in Front) ift ber Eingang jum Kirchhof; steinerne Stufen führen binauf; bart an ber untersten Stufe, ben Gingang mit ihrer Krone überbedenb, erbebt sich eine Linde; in Kront ber Linde ein Mutteraottesbilb.

Dies war ber Ort, ben Hauptmann Thoma, etwa um 12 Uhr, mit 300 Mann vom bairischen 15. Regiment besetzt hatte. Mit ihm waren Oberlieutenant Hoppe und die Lieutenants Heßle und Mayer.

Als ber Hauptmann — eine typisch bairische Figur: klein, embonpoint, lebhaft und tapfer — seine 300 beisammen hatte, gab er Befehl,
alles zur Vertheibigung einzurichten, das Meßnerhaus wurde zu einer kleinen
Festung umgeschaffen und an der laugen Seitenmauer hin aus Tonnen,
Sägeböden, Bohlen und Balken (die man einem gegenübergelegenen Holzund Bretterhof, entnehmen konnte) ein Gerüst hergerichtet, gerade hoch genug,
daß der Mann sein Gewehr auslegen und selbst mit Leichtigkeit Deckung
nehmen konnte. Die besten Schüßen hatten einzelne Steine aus der Mauer
ausgelöst und auf die Weise Schießscharten gewonnen.

Nachdem so alles vorbereitet und das Mehnerhaus mit einzelnen Posten zum Auslugen besetzt worden war, zogen sich die 300 in die Marienkapelle zurück, die einerseits Schutz gegen die Mittagshitze, andrerseits einige Deckung gegen die dann und wann einschlagenden Granaten gewährte. Mehrere Grabsteine und Denkmäler wurden durch solche in die Irre gehenden Kugeln und Sprenggeschosse getrossen, unter andern der Grabstein eines Preußen, des Sattlermeisters Carl Teschner aus Großeschogau, der am 5. Juli 1865 im Bade zu Kissingen gestorben, also genau vor Jahressrist auf dem Kissinger Kirchhose beigesetzt worden war. Die Sprengstücke der Granate sowohl, wie des zersplitternden Grabsteins richteten noch unter den Nachdar-Monumenten eine Verheerung an und schlugen von

einem im gothischen Style errichteten Grabbenkmal bie Spiken und Jacken herunter. \*)

Um 1½ Uhr rudten bie Unfren, die sich dis dahin im Centrum der Stadt zurückgehalten hatten, gegen den Kirchhof vor. Es waren Abtheilungen der Brigade Wrangel: die 2. und 3. Compagnie vom 15. und ebenso die 2. und 3. Compagnie vom 55. Regiment unter Führung Majors v. Boecking. — Die Posten im Meßnerhause machten Meldung.

»Run, ihr Leute, machts hinaus«, rief Hauptmann Thoma, — »nun kommen's.«

Alles griff nach ben Gewehren und nahm seinen Stand; die einen im Haus, die andern an der Mauer hin. Rur einer von benen, die in der Kapelle Zustucht gesucht hatten, blieb an den Altarstusen zurück. Er durste es. Das war Kaspar Beher, der Mehner und Todtengräber. In seiner Familie war das Mehner- und Todtengräberamt schon seit dreihundert Jahren. Heute, am 10. Juli, war der hundertjährige Geburtstag seines Baters. Er sank in die Knie und betete: »Gott, daß ich diesen Tag nie gesehen hätt'! «

Die Unsren rückten rasch vor; sie nahmen die Giebelseite des Meßner-hauses unter ein heftiges Feuer; Kalk und Mörtel stoben umher, aber kein Baier war getroffen. Um so besser trasen die Baiern uns; ein Stocken kam in die Vorwärtsbewegung; es erschien unstatthaft, eine Position, die von keiner hervorragenden Bedeutung war, coute qu'il coute im ersten Anlauf zu nehmen. Man entschloß sich also zu retardiren, andre Compagnieen heranzuziehen und entweder eine Umgehung dieser Kirchhosstellung oder doch einen Angriss von verschiedenen Seiten her zu versuchen, die dahin aber ein Schützengesecht fortzuspimmen.

Und so geschaß es. Es mochte 3 Uhr sein, als sich weitre Abtheilungen ber Unfrigen, namentlich Compagnieen vom 53., erst rechts ausdiegend und dann wieder einschwenkend, in Gärten und Vorstadt-Häusern festgesetzt und auf Entfernung von kaum hundert Schritt (wenig mehr als die Straße lag zwischen ihnen) der langen Kirchhofsmauer gegenüber eingenistet hatten. Jetzt war es möglich, die Position von zwei Seiten her unter Feuer zu nehmen. Aber an der vorzüglichen Deckung scheiterte alles Tirailliren. Dies war kein Kampf, der mit der Schußwasse zum Austrag gebracht werden konnte.

Von dem Augenblick an, wo das feststand, war auch die Sache entschieden. In dichten Schwärmen brachen unfre 53 er über die Chaussee

<sup>°)</sup> Die Groß. Glogauer, so wenigstens war intenbirt, haben ben Grabstein ihres Candsmannes (ber ein in ber Stadt febr respektirter Mann war) burch eine geschickte Cementirung, etwa wie man ein Biscuit. Bilb kittet, wieder herstellen und ber alten Inschrift bie neue hinzusügen lassen: "am 10. Juli 1866 von einer preußischen Granate getroffen."

vor, ben Abhang hinauf und burch einen Seiten-Thorweg hindurch, ben man von innen her mit Hulfe alter Grabsteine verrammelt hatte. Die Grabsteine stürzten um und über zahlreiche Kindergräber hin, die hier an kleinen Kreuzen die immer wiederkehrende Inschrift tragen: "Hier ruht das schuldlose Kind» (und dann der Name) drangen die von Kampf erhisten Westphalen in den Kirchhof ein. Der Thorweg war ziemlich genau in Mitte der langen Mauer. Das Sindrechen und Vordringen an dieser Stelle war wie ein Keil, der die Vertheidiger in zwei Hälften theilte; was rechts stand und noch Kraft hatte zum Klettern und Springen, konnte sliehn (man ließ es geschehn); was links stand, war abgeschnitten.

Links stand auch das Meßnerhaus, dicht besetzt in Erdgeschoß und erstem Stock. Von allen Seiten her austürmend, nahmen es die Sieger im ersten Anlauf; Widerstand war nuglos und die Meisten gaben sich gefangen, aber nicht alle. Ein 53 er setzte einem Baier das Gewehr auf die Brust und rief ihm zu: »nimm Pardon«. Der Baier aber, statt aller Antwort, schlug das Gewehr bei Seite und sprang dem Westphalen an die Kehle. Auf so nahe Distanze konnte dieser sein Gewehr nicht brauchen und warf es fort. Beide zogen ihre Säbel und mit der Linken sich krampshaft an den Kragenstücken haltend, hieben und hackten sie jetzt auf einander ein. Eine preußische Kugel machte dem Kampf ein Ende.

Alles, was nach rechts hin die Mauer überklettert hatte,\*) hatte inzwischen das freie Feld gewonnen; mit ihnen war Hauptmann Thoma Alles drängte die Chausse hinan auf Winkels zu. »Halt, ihr Leute«, rief jetzt der Hauptmann, als er sah, was er noch beisammen hatte. »Halt!« und sie standen. Es waren noch 200 Mann.

Jur Seite ber Chaussee, einen rechten Winkel mit ihr bilbend, zog sich ein Graben; bahinter nahmen die 200 Stellung und suchten Deckung, so gut sie zu sinden war. Ein kurzes Gesecht entspann sich; aber es war das letzte Aufstackern des Kampses. Dieser kummerliche Graben war keine zu haltende Position und unter dem Feuer unsrer nachdrängenden und überstügelnden Schützen stod die dunne Linie auseinander. Hauptmann Thoma, auf den Tod verwundet, siel in Gefangenschaft; mit ihm sein Oberlieutenant und wohl die Hälfte der Mannschaften. Der Nest sloh auf Winkels und Rüblingen zu.

161 Mann, die Tobten und Verwundeten ungerechnet, fielen am Kissinger Kirchhof den Siegern in die Hände. Sie wurden in derselben

<sup>\*)</sup> Einer, ein "sicherer Mann", ließ sich, wahrend bes Kletterns, in ben kleinen, breiwinkligen Raum hinabgleiten, ber in ber füböstlichen Kirchhofsede burch eine schrägstehenbe Familiengruft gebilbet wirb. Sier mußte er bis zur Nacht verbleiben, ehe er seinen weitern Rudzug bewerkftelligen konnte.

Marienkapelle untergebracht, in der sie die Stunde vor dem Kampse zugebracht hatten. Später schaffte man sie nach Preußen. Nur einer entkam glücklich. Er hatte sich, während alle andern Gefangenen unten im Kirchenschift lagerten, oben auf der Kanzel einquartiert, duckte sich, als die Kirche geräumt wurde und rettete sich durch diese einsache Procedur. Uebrigens mag auch das noch eine Stelle hier sinden, daß ein Münsterländischer Eürassier, den man als Wachtposten vor die Kapelle gestellt hatte, abzulösen vergessen wurde. Er stand zwei Tage lang auf Posten, ruhte dann und wann eine halbe Stunde, während welcher die Meßnersfrau den Wachtbienst sür ihn that und schlief immer erst mit der Beschwörungssormel ein: »wecken's mich, Frau, oder 's kost't mein Leben.«

## Das Gefecht bei Winkels und Nüblingen.



JE Baiern waren aus Riffingen hinausgeworfen, auch die Kirchhofsposition war verloren. Bon ihrer ursprünglich innegehabten Stellung hielten sie nur noch, im

Norbosten ber Stabt, ben Sinnberg fest. Hier standen noch, unter Cavallerie-Bebeckung, bieselben Batterieen, die am Morgen des 10. ihr Feuer gegen die Höhen jenseits der Saale, gegen den Staffelberg und den Altenberg eröffnet hatten. In diese Position am Sinnberg rückten jetzt auch die aus Kissingen sich zurückziehenden Bataillone der Division Joller ein, wie es schien, entschlossen, an dieser Stelle einen erneuten Widerstand zu versuchen.

Sie durften es wohl. Denn, ganz abgesehen von der natürlichen Festigkeit der Stellung, war an eben dieser Stelle, von Münnerstadt her, auch eine neue Truppe eingetroffen, die Division Feder. Diese neue Division besetzte den Höhenkranz, der das Dorf Winkels vom Rücken her einschließt, belegte das Dorf selbst, verstärkte den Sinnberg mit einigen Bataillonen und schob das 7. Jäger-Bataillon auf den südlich der Chaussee sich hinziehenden Waldhöhen dis halben Wegs gegen Kissingen vor. Es war eine Huseisenstellung, mit zwei Divisionen (Zoller und Feder) besetzt; Winkels an der offnen Seite, schluchtartig, hart an der Chaussee.

Die Position war berart, daß eine bloße Wegnahme des Dorfes nicht genügte. Das Dorf wurde von allen Seiten her eingesehn. Die Höhen mußten genommen werden, vor allem der Sinnberg, der den dominirenden Punkt bildete. Dieser wurde mehr und mehr zur entscheidenden Stelle. Er wurd es zweimal. In der That schlossen beide Gesechte, die der Rachmittag und Abend des 10. Juli noch brachte, mit Wegnahme resp. mit Wieder Wegnahme des Sinnberges ab.

Wir haben bis hierher bie bairische Position um 2 Uhr Nachmittags, ober etwas später, geschilbert. Wie standen bie Preußen um eben biese Zeit?

Die ganze Division Goeben hielt Kissingen beset; zulett war bas Füsilier-Bataillon 55. Regiments (bas an ber Queue bes Gros marschirte) und gleich barauf die Reserve, bas 19. Infanterie-Regiment (Polen), in die Stadt eingerückt.

Diese frischen Bataillone wurden jetzt vorgenommen und auf zwei Linien gegen die Huseisen-Position des Feindes (Centrum: Dorf Wintels) vorbeordert. Das Füsilier Bataillon vom 55., Oberstlieutenant v. Rex, sollte rechts ausdiegen und über die südlichen Höhen avanciren; das 19. Regiment, Oberstlieutenant v. Henning, erhielt Besehl, die große Straße zu halten und Wintels in der Front zu nehmen.

Aus den schon im Rampfe gewesenen Bataillonen der Brigade Wrangel wurde ein zweites Treffen formirt und zwar derart, daß das Bataillon Lippe und das 1. Bataillon 15. Regiments nach rechts hin der Umgehungscolonne unter Oberstlieutenant v. Rex, das 1. und 2. Bataillon 55. Regiments aber ber Hauptcolonne unter Oberstlieutenant v. Henning zu folgen hatten. Auch die Brigade-Commandeure theilten sich; das 19. Regiment, für diesen Abschnitt des Gesechts, war dem Generalmajor v. Kummer unterstellt worden.

Beibe Colonnen avancirten jetzt gegen Winkels, die 19er auf der Chausse, die 55er Füsiliere, vom Bataillon Lippe fast unmittelbar gefolgt, auf den rechts gelegenen Höhen. Die 55er Füsiliere hatten einen Vorsprung; in lebhaftem Waldgefecht trieben sie das in Schützengruppen aufgelöste 7. bairische Jäger Bataillon vor sich her, überschritten die Winter Leite und warsen im Laufschritt und mit Hurrah den heftig schießenden Feind in das Dorf hinein.

Es war die Sübseite bes Dorfes, gegen die sich der Angriff der 55 er gerichtet hatte; die 19 er (etwas später) faßten es in der nach Westen zu gelegenen Front. Der Widerstand war hier schwächer. "In nicht längerer Zeit, als man zum Marschiren braucht (so berichtet Oberstlieutenant v. Henning) wurde das Dorf genommen. Das Bataillon Lippe und das 1. Bataillon vom 15. Regiment — beide den 55 ern unmittelbar folgend — rückten beinah gleichzeitig in das Dorf ein, das jest unsererseits eine Besatzung von

etwa 6 Bataillonen hatte. (Drei Bataillone 19 er, Bataillon Lippe, 1 Bataillon vom 15. und Füsilier-Bataillon vom 55. Regiment.)

Winkels war gewonnen. Aber in ber linken Flanke, auf bem Sinnberg, stand noch immer ber Feind. Der Moment war jett ba, wo, wenn man Winkels behaupten ober wohl gar gegen Nüblingen vorbringen wollte, biese festeste Position bem Gegner entreißen mußte.

Generalmajor v. Kummer gab bem 19. Regiment (Oberstlieutenant v. Henning) und bem ihm unterstellten Füsilier-Bataillon Lippe Befehl, zum Angriff gegen ben Sinnberg und die sich östlich anschließenben Rüblinger Höhen vorzugehen.

Oberstlieutenant v. Henning nahm bas 2. Bataillon 19. Regiments (Major v. Wangenheim) und zwei Compagnieen Lippe in die Front, ließ das 1. Bataillon (Major v. Orygalski) im zweiten Treffen, das Füsilier-Bataillon (Major Kühne) als Reserve folgen und ging nunmehr tambour battant gegen die vom Feinde so hartnäckig behauptete Stellung vor. Der Sturm glückte; die Baiern wichen; das 19. Regiment hatte 90 Mann todt und verwundet. Mit derselben Raschheit wie das Oorf Winkels war auch diese dominirende Position genommen worden. General v. Rummer — der schon beim Dedouchiren aus Kissingen eine polnische Ansprache an die 19 er gehalten hatte — erschien jetzt an der Front des Regiments, lobte dasselbe für seine Tapserkeit und brachte dem Könige ein Hoch, in das die Bataillone mit lautem Hurrah einstimmten. Nach Osten zu sah man die Baiern in langer Marscholonne abziehn. Es schienen 12 Geschüße, 8 Bataillone und 1 Regiment Cavallerie.

Dieser mit Raschheit, Umsicht und Bravour ausgeführte Angriff auf die Hauptposition des Gegners war übrigens (ohne daß die 19 er davon wußten) durch das gleichzeitige Vorgehn des 1. und 2. Bataillons 55. Regiments, die den 19 ern als Reserve gesolgt waren, nicht unwesentlich unterstützt worden und stellte sich nunmehr, unter Miteinrechnung der Huse, die diese beiden Bataillone gewährt hatten, der Gesammt-Angriff dahin: daß das 1. Bataillon 55. Regiments auf dem äußersten linken Flügel, das 2. Bataillon 55 er im Centrum, das 19. Regiment sammt dem Bataillon Lippe auf dem rechten Flügel die Sinnberg-Position genommen hatten. Die Entscheidung gab unzweiselhaft der rechte Flügel, aber auch auf dem linken kam es zu einem ernsteren Rencontre und wir lassen beshalb an dieser Stelle, sowohl um ihrer Details wie um ihrer ledhaften Farden willen, die Schilderung solgen, die ein 55 er Offizier (Compagnieführer) von diesem Theil des Gesechtes am linken Flügel entwirft:

»Mir schlossen sich hier auch noch Theile ber 2. und 3. Compagnie an und ich wendete mich nun einem westlichen Ausgange von

Riffingen, ber Strake nach bem Sinnberge zu, bie zugleich nach Rüblingen führt. Das Terrain steigt von hier allmälig an. Ungefähr 800 Schritt vom Ausgange stand eine feinbliche Batterie am Ramme einer Höhe, bie mit unserer auf bem jenseitigen Ufer noch stehenben Batterie sich herumschoß und auch uns start incommodirte. Gegen biese betachirte ich Lieutenant v. Papen mit feinem Juge ber 4. Compagnie, und später zur Berstärkung bes Reuers Dremierlieutenant v. Drouart mit einem Ruge ber 1. Compagnie, bem fich bann nach rechts bin noch Hauptmann Delius mit Mannschaften seiner Compagnie anschloß. Lieutenant v. Dapen mit seinem Ruge und einigen Leuten ber 1. Compagnie rudt naber gegen bie Batterie heran, bas Feuer wird letterer boch unbequem, mehrere Pferbe find schon gefallen, die Mannschaft arbeitet an Ab. und Anschirren; bas Reuer bort endlich auf. Jest beginnt die Batterie aufzuproben, sie verschwindet babei hinter ber Sobe. Lieutenant v. Papen eilt mit feinem Suge, die Sobe gu erreichen, nur etwa 20 Mann konnen ihm so rasch folgen, er, mit bem erst feit wenigen Tagen aus bem Cabettencorps gekommenen Portepte Fähnrich v. Bod und bem Avantageur. Unteroffizier v. Basmer allen Anderen voraus. Da auf einmal — mährend biefe brei und bie vorbersten ber rasch nachfolgenben Leute eben in einen kleinen Hohlmeg binabgesprungen sind tommt eine Schwabron bairischer Chevauxlegers attafirend über ben Berg, schwenkt über ben Rest ber noch auf bem Plateau befindlichen, sich hinwerfenden Leute (welche fofort, nachbem bie Attate glücklich über fie weggegangen war, jurudlaufen und ihr Feuer eröffnen) bem Gingange bes Hohlweges zu und versperrt benselben vollständig. Lieutenant v. Papen, Fähnrich v. Bod und Unteroffizier v. Wasmer mit noch 4 Mann befanben fich nun im wuthenbsten Sandgemenge. Ein Fünfter, Mustetier Riene, 4. Compagnie, entwischt, wird von zwei Cavalleristen verfolgt, bleibt steben, verwundet einen durch seinen Schuß, ber andere flieht, bas erbeutete Pferd bringt er mit zur Compagnie. Lieutenant v. Papen beantwortet bie Aufforberung bes feinblichen Offiziers, sich zu ergeben, mit ben Worten: "Den Teufel werb' ich mich ergeben!« ebenso Kahnrich v. Bod. v. Papen wirb enblich niebergehauen, beschützt von dem feinblichen Rührer, ber ihm zuruft: »herr Kamerad, Sie find ein gang vorzüglich braver Offizier!« Den kleinen Fähnrich Bod aber können sie nicht unterfriegen. Er haut wie wüthend um sich, er blutet überall, ein Sieb ift ihm mitten burch ben Selm in ben Ropf eingebrungen, boch nicht tief. Schlimmer sind die Hiebe in den Arm, er fühlt die Kraft erlahmen. Da wird ihm ber kleine Sabel aus ber hand geschlagen. Der Sieb, zu bem sein Gegner jett eben ausholen will, muß ben Kampf beenden! Gott ber Herr aber benkt anders. Eine Kugel von unseren rudwärtigen Schüten trifft ben Chevauxleger ins Rnie, er sinkt

vom Pferbe, v. Bod entwischt burch ben Trubel, wird zwar noch von einigen Cavalleristen verfolgt, inden bas Reuer ber Schuten balt sie in ehrfurchtsvoller Entfernung und balb ist bas Jelb bis auf die verwundeten Reiter und Pferde wieder rein; — bas Ganze war ja nur bas Werk weniger Minuten. Auf bie nun gemachte Melbung über ben Borfall war es mein Erstes gemesen, bie Rührer wieber zu erseben; ben v. Bod gab ich schon ganz verloren. Wie groß war meine Freude, als ich ben braven Jungen mit verbundenem Kopf, Hals und Arm mir entgegenkommen und jauchzend seine Erlebnisse erzählen Jeber Mann in ber Compagnie wollte einen Sanbebrud von unserem fleinen Kähnrich haben. Mittlerweile war ich mit ber Compagnie selbstständig weiter vorgegangen, ba ich nicht wußte, wo ber andere Theil bes Bataillons war, ich auch keinen weiteren Befehl bekommen hatte. Major Robewalb bat ich, mir mit einem Theil seines Bataillons als Soutien zu folgen. Bei bem Beraustreten auf bas freie Relb fah ich, bag wir ben außerften linken Glügel ber Divifion bilbeten. Bor uns auf ben Soben standen etwa vier Bataillone bes Feinbes. Rechts von mir stand unser zweites Bataillon. Qur Verbindung mit biefem entfendete ich einen Qua unter Lieutenant Benbemann in die Schügenlinie und ließ nun vorrücken. Der Keind wartete uns nicht ab; unsere Schützen warfen sich ihm immer näher und näher, so daß ihre Nähe ihm sehr unbequem wurde, und das Anruden ber Soutiens bestimmte ihn zur Umkehr. So gewannen wir die Höhe. Es war 4 Uhr Nachmittags. «\*)

So ber Bericht unseres 55 ers über bie Borgange am linken Flügel. Niemand ahnte, bag bieser schon so blutige Tag noch ein Nachspiel haben werbe.

<sup>\*)</sup> Auch ber Gegner, soweit er Augenzeuge ber Kampse am Sinnberg gewesen war, sah um biese Stunde das Gesecht als beendigt und völlig verloren an. Ein bairischer Offizier schreicht: "Die aus Kissingen sowie von Hausen zurückgewiesenen Truppen, die zurückgekrenden Batterieen, leere Munitions., Sanitäts. und Proviantwagen; andererseits von Münnerstadt anrückende Berstäutungen, Batterieen der Artillerie. Reserve, die eben eintrasen, alles drängte sich in dem Rüdlinger Resselthale und in Rüdlingen selbst zusammen. Die Berwirrung hatte ihren Gipfel erreicht. Bei diesem Anblick mußte selbst der Muthige zu zweiseln anfangen. Wie konnte man Ordnung schaffen in diesem Chaod? Wenn die Preußen rasch nachrückten, war Alles verloren." — Aber dies Borrücken unterblieb. Unste Truppen waren zu erschöpft. Die Baiern sasten wieder selbst und ordneten sich.

## Das Gefecht bei Nüblingen.

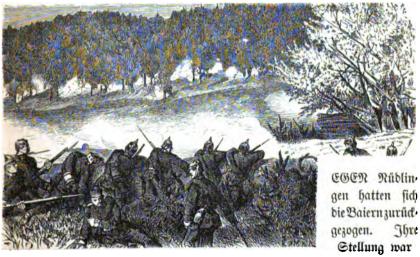

von den Höhen aus, die die Unfrigen inne hatten, überall da, wo nicht Wald die Aussicht hinderte, sehr wohl einzusehn. Ihre Ausstellung war etwa die folgende:

Im ersten Treffen: 12 Geschütze; rechts baneben Chevauxlegers und einige Compagnieen Infanterie.

Im zweiten Ereffen: 8 Bataillone Infanterie.

Im britten Treffen: (auf ben Bergen hinter Rüblingen postirt) ein Jäger.Bataillon.

Diese Jäger, mit ihren weittragenden Gewehren, unterhielten über bas Dorf hinweg ein beständiges Feuer gegen die diesseitigen, von den 19 ern und 55 ern besetzten Höhen. Unsere 19 er, inzwischen dem Generalmajor v. Wrangel unterstellt, hatten Vorposten ausgesetzt. Es schien, dem sichtlich

ermatteten und von schweren Verlusten betroffenen Feinde gegenüber, nicht nöthig, weitere Bataillone (vom 13. und 53. Regiment) aus Kissingen heranzuziehen.

Acht preußische Bataillone,

bas 19. Regiment,

bas 55. Regiment,

bas 1. Bataillon vom 15.,

bas Bataillon Lippe

hielten ben Sinnberg und die Rüblinger Höhen befett. Dies schien ausreichenb.

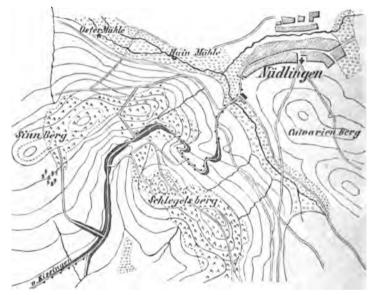

Die Situation blieb aber nicht wie sie war; die Baiern erhielten Succurs; zwischen 5 und 6 Uhr, vielleicht noch später, traf die Division Stephan von Münnerstadt her in Nüblingen ein, formirte sich und ging sofort mit großer Energie zum Angriff auf unsere vorbersten Bataillone über.

Eh wir biesem Angriff folgen, kehren wir zu ben Unsrigen und zu ber Aufstellung zurud, die bieselben nach Wegnahme bes Sinnberges eingenommen hatten.

Fünf Compagnieen 19er — wegen weiterer Details verweisen wir auf bas Tableau ber folgenden Seite — waren bis in die Nähe von Rüblingen vorgeschoben worden.

Fünf weitre Compagnieen besselben Regiments standen, als Gros, etwas zurud, zur rechten Seite der Chausse; hinter ihnen das Bataillon Lippe und das Füsilier-Bataillon vom 55.

Links baneben, an ber anbern Seite ber Chausse, bie beiben noch restirenben Compagnieen (5. und 8.) bes 19. Regiments. Hier hielt auch, hart an ber Chausse, eine Schwabron vom 8. Husaren-Regiment.

Eine 12pfündige Batterie war in Front, oder neben dem Bataillon Lippe aufgefahren. Ziemlich an eben berfelben Stelle, die einen Ueberblick gestattete, hielten Generalmajor v. Wrangel, Oberst Stolt vom 55. und Oberstlieutenant v. Henning vom 19. Regiment.

Diese Stelle, selber frei gelegen, gestattete einen Ueberblick, nur nicht nach Rorben zu. Hier traten, nur bann und wann burch lichtere Stellen unterbrochen, bichtbewalbete Höhen hart an die Chausse heran und machten einen Ueberblick nach dieser Seite hin fast unmöglich.

Diesen Umstand wußten die Baiern vorzüglich auszunuten. In fünf Bataillonen, von Artillerie unterstützt, gingen sie, etwa um 6 Uhr Nachmittags, zum Angriff vor, warfen sich mit einigen Bataillonen auf unsere nur 5 Compagnieen starke Vorhut und machten gleichzeitig mit ihrer Hauptmacht eine Linksschwenkung, die sie in die Flanke und fast schon in den Rücken unserer Ausstellung führte.

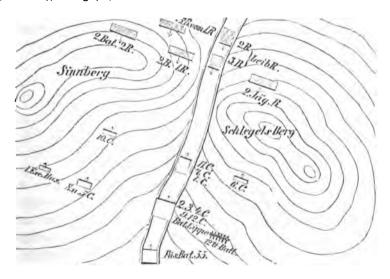

Dieses Vorgehn war einestheils so wenig erwartet und wurde andererseits mit so vieler Präcision und geschickter Terrainbenutung ausgeführt, daß der Angriff einer vollständigen Ueberraschung, einem Ueberfall gleichkam.

Das Herantreten bes Bergwalbes an die Chaussee, eines anderen wichtigen Umstandes (auf den wir zurückkommen) zu geschweigen, hatte dies ermöglicht. Um 6½ Uhr meldete der in der Nähe des General v. Wrangel

haltende Batteriechef, daß er Reuer in seiner linken Klanke erhalte. Oberstlieutenant v. Henning, ber bie Compagnieen seines Gros burch bie gegen Rüblingen bin vorgeschobene Vorhut, namentlich burch bie am äußersten linken Flügel haltenbe 10. Compagnie für völlig gesichert ansah und ansehen burfte, hielt bie Melbung fur falich. Er erwieberte icharf: »Das Feuer, unter bem man fei, sei ein Feuer auf 1200 Schritt, und wenn eine Batterie ein folches Feuer nicht aushalten könne, fo wurd' es überhaupt unmöglich sein, mit ihr eine Position zu behaupten. Die Batterie blieb. Aber bie Melbung, die ber Batteriechef gemacht batte, follte sich innerhalb weniger Minuten nur als allzurichtig erweisen. Die jenseits ber Chaussee haltende Susaren Estadron erhielt jest ebenfalls Infanteriefeuer von links ber und zwar in nächster Nähe; die überraschten Mannschaften wurden unruhig, brangten seitwarts und ritten bie rechts neben ihnen haltenben Dusketiere ber 8. und 5. Compagnie theilweis nieber. Noch war die Ordnung nicht wiederhergestellt, als nunmehr auch Melbungen von ben fünf vorgeschobenen Compagnieen eintrafen, baß sie nach bem, unseren rechten Rlügel bilbenben Schlegelsberge bin abgebrangt feien. Sie hatten ben erften Stoß auszuhalten gehabt und waren ihm, bei ber breifachen Uebermacht bes Gegners, gewichen. Hauptmann v. Zwehl (7. Compagnie), Premierlieutenant v. Uthmann



(Führer ber 6. Compagnie) waren gefallen, Hauptmann v. Leszennski (11. Compagnie) war schwer verwundet. Er erlag seiner Bunde. Die Berluste an Mannschaften standen im Berhältniß.

So in ber Front hart angefaßt, in ber Flanke beschoffen, im Ruden bebroht, glaubte Oberstlieutenant v. henning sein Regiment zurückführen und zu neuem Angriff ralliiren zu mussen. Die 12pfundige Batterie, die bis bahin in außerster Gefahr geschwebt, aber ihren Posten nicht verlassen hatte,

folgte. In die entstehende Lude rudte jest das Füsilier-Bataillon vom 55. ein (Oberstlieutenant v. Rex).

Das Bataillon ging bis an die Stelle vor, wo eben die Batterie und die Compagnieen des Groß gehalten hatten und bestand hier ein heftiges Feuergesecht mit dem in den Walbstücken, sowohl nach Osten, wie namentlich nach Norden hin postirten Feinde. Dieser hatte den großen Vortheil, daß seine Schützen in dem dichten Holze gedeckt standen, während die Unsrigen, auf 150 Schritt dem Feinde gegenüber, keinen anderen Schutz hatten, als den, den ihnen der Chaussechamm gewährte.

Zum Ueberfluß kam bas Bataillon auch noch in die Schußlinie unserer eigenen Artillerie. Eine diesseitige Batterie fuhr nordöstlich von Winkels (links der Chaussee) auf und begann zu seuern. Die erste, zu kurz gehende Granate schlug leider in das Bataillon ein und tödtete auf dem rechten Flügel der 9. Compagnie den Lieutenant v. Rez, den Feldwebel und neun Mann; ein Mann wurde leicht verwundet. Die in der Nähe befindlichen Leute wollten zurückweichen, hielten aber sofort auf den Zuruf der Offiziere Stand. Es wurde der Batterie mit Helmen und Lüchern zugewinkt, was indessen wohl wegen der großen Entsernung nicht bemerkt wurde.

Der anwesende Regiments Abjutant ritt im Carriere zur Batterie. Die 2., 3. und 4. Granate schlugen in einer Entfernung von 20 bis 30 Schritt über das Bataillon weg, vor bemselben ein, ohne ihm jedoch weiteren Berluft zuzufügen; die 5. Granate erreichte die vom Feinde besetzte Waldlissere.

Dieser Gesahr enthoben, wuchs boch die Gesahr in der Flanke. Das seindliche Infanterieseuer wurde immer heftiger; wenn man aushören wollte, ihm in beinahe ungedeckter Stellung eine Zielscheibe zu sein, so mußte ein Angriff gegen ihn versucht werden. Die 11. Compagnie brang über die Chaussee in den Wald ein, etwa an derselben Stelle, von wo aus die Husaren. Escadron ihr erstes Feuer erhalten hatte. Der Feind war aber übermächtig und warf der Compagnie sehr überlegene Abtheilungen entgegen. Der mit großer Bravour vordringende Lieutenant Brzosowski wurde durch zwei Kugeln getödtet, ein anderer Offizier schwer verwundet. Die 11. Compagnie mußte auf Winkels zu zurück, dalb auch der Rest des Bataillons. Der Sinnberg und die Rüblinger Höhen schienen im Besit des Feindes bleiben zu sollen.

Aber während die 55 er Füsiliere an dieser Stelle mit so vieler Bravour in die Bresche traten und unter so großen Verlusten (bas Bataillon hatte 5 Offiziere und 71 Mann todt und verwundet) den Stoß von drei, vielleicht von fünf feindlichen Bataillonen parirten, hatte Generalmajor v. Wrangel alles, was er von seiner Brigade zur Hand hatte, sowohl die zurückgegangenen, als die noch in Reserve gestandenen Compagnieen und Halb. Bataillone zusammengesaßt und führte sie nun in drei Colonnen gegen den Feind.

Die Zusammensetzung ber brei Colonnen war bie folgenbe:

Linker Flügel: in und am Sinnberg:

- 4. Compagnie 3. Compagnie 8. Compagnie 5. Compagnie
- Centrum: langs ber Chauffee:

1. Compagnie balbe 6., halbe 7. bom 19. Regiment,

2 Buge Lippe.

Rechter Flügel: in und am Schlegelsberg:

6 Compagnieen 19er, Füsilier-Bataillon 55, halbes 2. Bataillon 55,

3 Compagnieen Lippe.

A tempo traten die Colonnen an.

Um rechten Flügel, wo ber Feind am schwächsten und wir am stärksten waren, verlief bas Gefecht rasch und ohne erhebliche biesseitige Verluste, trozbem ber Schlegelsberg, wie ein Vericht hervorhebt, sein völliger pot à feus mar.

Erbitterter war ber Kampf im Centrum. Oberstlieutenant v. Henning, ber bie Mittelcolonne persönlich führte, hat selbst eine Darstellung bieses Angriffs gegeben:

»Auf bas Signal: bas Ganze avanciren! brach bie kleine Centrums. Colonne:

1. Compagnie 19. Regiments: Premierlieutenant v. Obernit, halbe 6., halbe 7. Compagnie: Lieutenant Mete, ein Trupp vom Bataillon Lippe: Graf Mervelb,

aus ber Stellung links neben ber 4pfündigen Batterie vor. Bei der halben 6. und halben 7. Compagnie befanden sich die Jahnen des 1. und Füsilier-Bataillons 19. Regiments. Ich führte diese Colonne auf der Ostseite der Chaussee längs derselben gegen den Wald. Ein andrer Jug vom Bataillon Lippe, der dis dahin 350 Schritt vor der Batterie gelegen hatte, schloßsich an und nun wurde, ohne einen Schuß zu thun, tambour dattant der Weg dis auf den alten Platz, von dem das Groß zurückgegangen war, in dem stärksten seinblichen Feuer (das aus der Lisière des Sinnbergs unfre linke Flanke traf) in einer Gangart zurückgelegt, die halb Attakenschritt, halb Laufschritt war.

Der Chausseebamm bedte in etwas gegen bas heftige feinbliche Flankenfeuer.

Beim Durchlaß angekommen bekam die Colonne auch Feuer in der Front. Einen Augenblick Halt; eine Salve; Premierlieutenant v. Obernitz und Graf Merveld springen vor die Colonne und mit Hurrah und dem Bajonet wird die Lisière des Holzes genommen. In dem kurzen Moment des Haltens war Lieutenant Metze neben mir, vor den Fahnen des 1. und



Fufilier · Bataillons, und turz barauf Major Robbewalb, ber zu Fuß gefolgt mar, lints rudwärts ber Colonne erschoffen worben.

Nach Wegnahme ber Lisière, sanbte ich, um uns die Flanke zu becken, 30 Mann links in das Gehölz, ritt dann rechts auf die Höhe, die vorher die 12 pfündige Batterie eingenommen hatte und von der man das ganze Gesecht übersah, placirte den Rest der 6. und 7. Compagnie (nun ohne Offizier) mit den beiden Fahnen an dem kleinen Busch und hielt die von rechts her, vom Schlegelsberg, vordrechende 12. Compagnie meines Regiments an eben dieser Stelle sest, da das Gesecht am Sinnberg. Holz (in meiner linken Flanke und meinem Rücken) noch keine Fortschritte gemacht und ich keine weitren Reserven hatte.

Mit schärfster Spannung wartete ich auf ben Erfolg und Fortgang bieses unsichtbaren, mir nur burch bas Feuer, die Attakensignale und die Hurrahs hörbaren Gefechts, da bessen Resultat allein entscheiben mußte, ob die im Centrum errungenen Erfolge in Frage gestellt waren ober nicht.«

Also die Entscheidung lag am linken Flügel und hier wurde sie nach opfervollem Kampse durch die 5. und 8., besonders durch die 3. und 4. Compagnie gegeben. Major v. Origalski wurde schwer, Premierlieutenant

Lettgau leichter verwundet; Hauptmann Halm siel, von drei Kugeln tödtlich getroffen. Endlich wich der Feind. »Bei der doppelten und dreisachen Ueberlegenheit der Baiern, so schreibt ein Augenzeuge, war ein solches Resultat bei aller Lapferkeit und Hingebung der Offiziere und Mannschaften doch nur mit dem Zündnadelgewehre möglich. Sanct Drepse half. «

Zum zweiten Male, unter Oransetzung letzter Kräfte, war ber Feind vom Sinnberge nach Rüblingen hinabgeworfen worben; die Division Stephan hatte das Schicksal ber beiden andern Divisionen (Zoller und Feber) getheilt.

An eine Verfolgung des Feindes war bei der äußersten Erschöpfung der Truppen, die zum Theil 4 Meilen marschirt waren, ehe sie ins Gesecht kamen, nicht zu denken. Die Erschöpfung war so groß, daß dei der inzwischen in der linken Flanke von Hausen und Waldaschach her in Kissingen eingetrossenen Division Manteussel das Ansuchen gestellt wurde, mit einem Bataillon zum Beziehen der Vorposten auszuhelsen. Das 2. Bataillon 36. Regiments wurde zu diesem Behuse vorbeordert. Das 1. Bataillon 55. Regiments blieb als Repli der Vorposten hart vorn liegen; alles Andre rückte ins Bivouac.

Der Kampf wurde nicht wieber aufgenommen, die Nacht verging ruhig.

#### Um Abend.



bie Baiern bas Dorf Nüblingen mit Zurücklassung ihrer Verwundeten geräumt und in der Richtung auf Münnerstadt abgezogen seien, erhielt die Brigade Wrangel, wie bereits erzählt, Befehl, zurückzugehen und in der Nähe der Stadt ein Bivouac zu beziehn. Unter den nun zurückgehenden Bataillonen war auch das Füsilier-Bataillon Lippe, das an diesem Tage mit so großer Auszeichnung gesochten hatte. Ein Ofsizier dieses Bataillons berichtet über die Erlednisse des Abends wie folgt:

... Wir brachen also vom Sinnberg auf, um die Stadt, oder boch das Terrain zwischen der Stadt und Dorf Winkels zu erreichen. Auf dem Marsche kam uns das 2. Bataillon vom 36. Regiment entgegen, welches heranrückte, um die Vorposten für die Nacht zu übernehmen.

Die Erschöpfung unsrer Füsiliere war unbeschreiblich. Sier brach einer ohnmächtig zusammen, bort fiel ein andrer in epileptische Krämpfe

und schlug mit Händen und Füßen um sich. Kein Mittel der Erquidung, außer einer halben Flasche Rothwein, war mehr vorhanden. Dazu kam, daß wir auch unsre Verwundeten mitschleppen mußten. Endlich waren wir auf der zu unsrem Bivouac bestimmten Stelle und warfen uns nieder. Nichts war da. Unsre Tornister und Feldkessel hatten wir auf dem Altenderge, als wir zum Gesecht vorgingen, zurückgelassen.

Ich sammelte auf bem Felbe einige große bairische Felbkessel und sanbte meinen Burschen bamit ab, um aus bem Dorfe Winkels ober aus ber Stadt Wasser zu holen. Erst nach einer halben Stunde kam er zurück, weil in der Nähe kein Wasser zu finden war. Nur die Durstigsten konnten erquickt werden, von denen jeder ein halbes Glas bekam. Es war wie ein Tropfen auf einen heißen Stein.

Da rief ber Hauptmann Kellner Freiwillige auf, um Wein und Brob aus ber Stadt zu holen. Sogleich melbeten sich außer mir noch ber Secondelieutenant Graf v. Mervelb und 34 Füsiliere, mit welchen ich unverzüglich aufbrach.

Es war mittlerweile stockfinster geworden. In der Stadt fanden wir alle Straßen mit Bagage und die Häuser mit Truppen angefüllt, welche hungrig und durstig wie wir, alle Lebensmittel in Beschlag genommen hatten. Nach langem vergeblichen Umherirren in sinstern, uns völlig undekannten Stadttheilen, gelang es uns endlich 1½ Anker Wein zu erhalten und nebendei mehrere Krüge voll frischer Milch zu entbeden, welche im Keller hinter den Weinfässern verstedt waren. Letztere wurden von der mich begleitenden Mannschaft sosort ausgetrunken, während ich erstere auf einer Schiebkarre ins Bivouac fahren ließ. Auf dem Rückwege tras ich glücklicher Weise auch den Marketender der 3. Compagnie auf der Straße, welcher ein Faß mit Schnaps auf dem Wagen hatte, auch diesen dirigirte ich mit zwei Mann Begleitung ins Bivouac.

Als ich baselbst wieder ankam, waren die diesseitigen Abhänge der Berge dis dicht an das Gehölz bereits mit hunderten von lustigen Bivouacfeuern bedeckt, deren Wiederschein den nächtlichen Himmel röthete, und deren züngelnde Flammen, von einem Schwarm sprühender Funken umgeben, mehr und mehr den dunklen Schleier lüsteten, welchen die Nacht über das weite Schlachtseld mit seinen Trümmern und Leichen ausgebreitet hatte. Die träge Ruhe, welche kurz nach dem Gesecht auf demselben lagerte, war einer emsigen Thätigkeit gewichen, welche sich in der Nähe der Feuer entwickelte. Dunkle Gestalten gingen ab und zu, oder hockten in dichten Gruppen zusammen, von dem röthlichen Schein des Feuers malerisch beleuchtet.

Rur auf unferm Bivonac rubte noch in unveranberter Beise bie bichtefte Finsternig und fast lautlose Stille, benn tobtmube lagen Offiziere

und Mannschaft neben und zwischen ben Reihen ber Gewehr. Pyramiben auf bem feuchten, mit zertretenem Getreibe bebeckten Boben, theils in festen Schlaf gesunken, theils in bumpfem Brüten vor sich hinstarrend, weil Hunger und Durst trot aller Mübigkeit ben Schlaf verscheuchten.

Ich fing an, bei einem Stückhen Talglicht von kaum 2 Boll Länge, welches ich zur Vorsicht aus ber Stadt mitgebracht hatte, ben Wein auszuschenken, mußte aber damit aufhören, als daffelbe niedergebrannt war, benn die allgemeine Erschöpfung war so groß, daß Niemand sich mehr anstrengen mochte, von den nabegelegenen Secken Solz berbeizubolen.

Da wurde mir ein Zettel überreicht, durch welchen der Hauptmann Kellner benachrichtigt wurde, daß dem Bataillon das Theater als Nachtquartier überwiesen sei, mit der Aufforderung, sofort dahin abzurücken. Wie eine Botschaft des Himmels kam uns diese willkommene Nachricht; der Gedanke, unter ein wirthliches Dach zu kommen, war in diesem Augenblicke ein hinreichender Antrieb, die letzten Kräfte einzusetzen, um noch dieses eine Ziel zu erreichen.

Das Theater in Riffingen ift ein nur fur bie Saifon erbautes, nicht sehr geräumiges Bretterhaus, auf brei Seiten von zwei etagenweise übereinanderliegenden Galerieen umgeben, welche von außen zu ben Eingangsthüren bes Parterre und ber Logen führen. Als bas Bataillon gegen Mitternacht vor bemfelben eintraf, waren bie Thuren bereits zertrummert, fo bag bie Rufiliere fofort von allen Seiten hineinbrangten. Bald waren fämmtliche Plate besett. Wohl niemals seit ber Erbauung bes Theaters hat man ein so besetztes Haus erlebt. Der Borhang war aufgezogen, boch wurde bie Buhne burch ben ganglichen Lichtmangel ben Bliden bes Publikums entzogen. Rur von Zeit zu Zeit, wenn bas Dunkel burch Anzunden von Schwefelhölzchen auf wenige Secunden beseitigt mar, zeigte bieselbe ein Bilb, welches mit Scenen aus Mallensteins Lager« bie größte Aehnlichkeit hatte. Dieses Schauspiel fand indeß wenig Beifall, benn bas ganze Publikum faß fcweigenb ba, mit vornüberhängenden Köpfen, bas Gewehr fest im Urm haltend und fcnarchte balb in allen möglichen Dobu-Much bie Galerieen außerhalb bes Gebäudes mußten trot ber talten, feuchten Nachtluft Schläfern zur Rubestätte bienen, weil bas Saus fie nicht alle zu faffen vermochte. Einzelne schlichen fich fort in bie Stabt, um ihren hunger und Durft zu ftillen.

Ich legte mich von Mübigkeit überwältigt mit einigen anbern Offizieren auf ben mit einem Teppich bebeckten Fußboben ber königlichen Loge und schlief bis an ben anbern Morgen.«

# Noch einmal ber 10. Juli. (Bericht eines Augenzeugen.)



Vordringen der Preußen — so schreibt ein bairischer, zur Kur in Kissingen anwesender Arzt — hatten schon mehrere Tage hindurch Sebe und Fluth der Befürchtungen bei den hiesigen Einwohnern rege erhalten, da singen am 9. Juli, nachdem in den letzten Tagen die Truppendurchmärsche große Dimensionen angenommen hatten, die beunruhigenden Nachrichten an, sich bestimmter zu gestalten. In den oberen Räumen meiner Wohnung war eine Anzahl bairischer Offiziere dei einer Flasche Wein versammelt, welche geheimnisvoll stüsternd in einigen Landlarten studirten, die, wie mir schien, ihnen keine befriedigenden Aufschlässe geben konnten, weshald ich es für angezeigt sand, ihnen meine guten topographischen Karten zur Benutzung anzubieten. Ich stellte mich den Herren als Arzt vor. Zugleich erfuhr ich mit Bestimmtheit, daß die Preußen von Brückenau aus gegen Kissingen in Unmarsch seien.

Gegen 4 Uhr Nachmittags wurde Generalmarsch geschlagen und die Offiziere suchten mich noch einmal auf, um Abschied von mir zu nehmen.

In der Rabe der englischen Kirche war schon seit dem vorigen Tage ber gesammte Artilleriepark aufgefahren; ich konnte baber von meinem Fenster aus das rührige Getümmel der Mannschaft beobachten, die sich rüstete, ihre Geschütze in gehörigen Stand zu setzen und dann nach verschiedenen Richtungen hin abzog.

Gegen Abend begegnete ich unfrem Freunde W., den auch in diesem kritischen Momente sein Hang, in Jägerlatein zu reden, nicht verließ und der mir ein Langes und Breites über militairische Anordnungen vordemonstrirte, die man zum Schuße Kissingens getrossen habe. Seiner Angabe gemäß sollten der sinstere Berg und die Bodenlaube noch weit dichter mit Bajoneten überdeckt sein, als der Jgel mit Stacheln; gezogene und ungezogene Kanonen seien dort in Unzahl aufgepflanzt, kurz — es sei eine reine Unmöglichkeit, daß auch nur ein einziger Preuße mit unfriedlichen Absichten das Quellengebiet des Rakozy betrete. Allmälig brach die Nacht herein und ich überließ mich der Ruhe.

Gegen halb 6 Uhr Morgens wurde ich burch eine Ordonnanz geweckt, bie mich ersuchte, auf den bairischen Verbandplatz zu kommen, um bem Bataillonsarzt Dr. Gruber zu afsistiren. Dieser Verbandplat war vorerst unter ben dem Abam Heilmannschen Sause zu sich wendenden Arkaben angeordnet. Auf dem Wege nach demselben besichtigte ich im Vorübergehen die getroffenen Vorkehrungen. Ueber den Kurplat hatte sich eine unbeimliche Rube gebreitet, und nur in ber Nabe bes Berbandplages entfaltete sich geschäftige Thätigkeit; boch fab man auch noch hin und wieber einzelne Kurgäste ihre gewohnten Promenaden machen. Gegen 9 Uhr fielen bie ersten Schuffe, worauf schnell alle Straßen veröbeten und man in benselben fast nur noch Militair erblickte; — beffenungeachtet ließen sich einige Damen, Amerikanerinnen, noch eine geraume Zeit nicht aus bem Kurgarten vertreiben. Balb gesellte sich zu uns auch noch ein angehender Militairarzt, Dr. Hopf, ber, weil es ihm unter den dermaligen Umständen unmöglich war, sein Regiment aufzufinden, uns freundlich seine Beihülfe anbot. Er wurde der Dritte in unfrem Bunde, und wir fanden an ihm einen wadren Gefährten in Freud und Leid.

Allmälig wurde der Donner der Kanonen, das Knattern des Kleingewehrfeuers lebhafter. Schon um halb 10 Uhr brachte man uns den ersten Verwundeten, und das blutige Drama, welches uns so traurige Pflichten auferlegte, entwickelte sich rasch vor unsren Augen. Nun ging es an die Arbeit, ein Theil der Verwundeten ward nach Anlegung eines Nothverbandes an die Hauptverbandpläge nach Winkels und Küblingen abgeliefert, ein anderer Theil aber fand das Ende seiner Leiden durch den Tod.

Gegen 11 Uhr erhielten wir, ba ber Kampf sich immer mehr bem Kurgarten näherte, ben Befehl, unfren Berbandplat nach bem Goldmaierschen Bierteller, ber gegen Bintels ju, nachft bem Rirchhofe liegt, ju verlegen. Wie viele vergnügte Abende hatte ich schon als Student in biesen Lokalen verlebt, die, fonst nur von beitren Klangen und vom Jubel einer fröhlichen Menge wiederhallend, nunmehr auserlesen waren, ber Schauplas bes Jammers und ber empfindlichsten Leiben zu werben. Bon ben ergreifenben Scenen, die, obgleich unsere Aufmertsamkeit zu fehr burch die angespannte Thatigkeit gefesselt war, boch baufig uns zu Auge und Ohr brangen, will ich nur einige schilbern. hier rief ein junger Solbat, taum bem Knabenalter entwachsen, bessen Leben im Erlöschen mar: D Mutter! Mutter! Dort lallte ein Anderer im Wundstupor unaufhörlich einen Namen, wahrscheinlich ben Namen seiner Geliebten ober Braut. Hat ein guter Engel biese letten Seufzer an ben Ort ihrer Bestimmung getragen? — hat im selben Augenblick ein ahnungsvoller Schauer die Herzen Jener erfaßt, an die folche entsendet waren?

Aber auch manches Beispiel von stoischem Dulbermuthe, von Todesverachtung und Helbensinn hatten wir anzustaunen. So brachte, man uns einen Soldaten mit zerschmettertem Beine, der, obschon ein zweiter Schuß in den Unterleib eine Umputation unräthlich erscheinen ließ, fest darauf bestand, daß man ihm das Bein abnehme, und mit stoischem Gleichmuthe erklärte, er fürchte weder Schmerzen noch den Tod, — er habe seine Schuldigkeit gethan und 4 Feinde niedergemacht. Ohne den geringsten Klagelaut hören zu lassen, gab er nach einer Viertelstunde den Geist auf. Ein Ofsizier, dessen Wunde wir verbunden hatten, war kaum von seinem Vorsatze abzudringen, wieder in das Kampsgewühl zurüczukehren.

Hier hatte jeber Unterschied bes Standes und ber Religion aufgehört. Der Offizier lag auf kärglichem Strohlager neben bem Soldaten und ber sterbende Protestant empfing vom hiefigen geistlichen Rathe und bessen kaplan, die, keine Gefahr scheuend, beim Beginne des Kampses sich auf unstrem Verbandplatze eingefunden hatten, gleichen Trost wie der Katholik.

Unterbessen hatten sich die Baiern in den Gottesacker geworfen und sich hinter den Mauern besselben gut verschanzt und eröffneten nun gegen die in den Gartenlokalitäten Goldmaiers besindlichen Preußen ein mörderisches Gewehrfeuer. Dieser mit schrecklicher Hartnäckseleit und Erbitterung geführte Kampf brachte uns in neue Lebensgefahr, indem wir nun von den bairischen Rugeln eben so bedroht wurden, wie vorher von den preußischen. Schuß auf Schuß sielen Ziegelstücke prasselnd von dem Dache der Kegelbahn, denn Flintenkugeln und Granaten slogen massenhaft uns entgegen, so daß wir alle drei bereits die Hoffnung aufgegeben hatten, mit heiler Haut davon

zu kommen. Siner unfrer Sanitätssoldaten wurde sogar von einem Granatsplitter, jedoch so glücklich gestreift, daß er ihm nur einen Knopf seiner Unisorm abriß, ohne ihn im Mindesten zu verletzen. Endlich gelang es den Preußen, das im Kirchhofe besindliche Meßnerhaus zu besetzen, von wo aus die Mehrzahl der nun ihrer Hauptbeckung beraubten Baiern, die bessen ungeachtet mit wahrem Löwenmuthe Stand hielten, niedergemacht wurde. Durch dieses Gemetzel nahm die Anzahl der Verwundungen so zu, daß, zum Theil auch weil keine preußischen Aerzte zur Stelle waren, um uns zu unterstüßen, es fast unmöglich war, die Menge der unsere Hüsse in Anspruch Rehmenden zu bewältigen. Selbst mein Groom, ein junger Bursche von 17 Jahren, mußte zugreisen und mir beim Verbandanlegen an die Hand geben.

Während wir bier auf ben Knieen von einem Bermunbeten zum anbern rutschten, um ihnen bie erste Hulfe zu bringen, jog Regiment auf Regiment der siegestrunkenen Preußen vorüber. Der Generalstab hielt gerabe vor unfrem Lazarethe, um, mit topographischen Karten wohl verseben, neue Dispositionen zu treffen; und ba einige bieser Herren auch unfren Berbandplat besuchten, hatten wir Gelegenheit, bie Führer ber Mainarmee perfonlich tennen zu lernen. Spater murbe ich von einem Kelbgeistlichen angegangen, auch in verschiebenen Säusern ber nächsten Umgebung, in benen zahlreiche Berwundete Aufnahme gefunden hatten, Berband anzulegen. Auch hier gab es wieber alle Sanbe voll ju thun, und taum hatte ich mein Wert vollendet, fo tam ber in seinem frommen Berufe Unermubliche ichon wieber, mich bringend ersuchend, ihm zu einer Menge von Verwundeten zu folgen, bie sammt einem bairischen Sauptmanne ohne arztliche Sulfe in Winkels lagen. Wir begaben uns baber in Begleitung meiner beiben Collegen fofort babin, mußten jeboch militairische Bebeckung requiriren und uns auf mehrfeitiges Unrathen in Ermangelung von Urmbinden burch weiße Taschentucher auszeichnen.

Der Weg nach Winkels war fast ganz mit preußischen Truppen belagert. Gleich beim Antritt unser Wanderschaft wurden wir durch eine sonderbare Scene in tiese Wehmuth versetzt. Hart am Kirchhose rasteten mehrere Regimenter und eine Militairmusik spielte, um die durch Strapazen ganz ermattete Mannschaft auszumuntern — lustige Weisen. Welch ein Contrast! dort zwischen umgestürzten Monumenten lagen sie noch, die wacken Baiern; entstellte Leichen — die erst kurz zuvor als Opfer des Kampses auf die Grabhügel des Kirchhoss hingestreckt worden waren. Viele hielten die Wasse, mit der sie sich dis zum letzten Augenblicke mannhaft vertheidigt, noch krampshaft in der Hand — Siegesmärsche der Feinde waren ihr Grablied. Rechts ab von der Chaussee bivouakirten blaue Husaren. Ein

Artilleriepark mit schönen gezogenen Kanonen stand in Bereitschaft, um zu neuem Kampfe vorzurüden, während unsere Blide allenthalben den Spuren eines vorhergegangenen begegneten. Zahlreiche Leichen wurden auf Bahren vom Plate getragen, große Blutlachen hinterlassend, welche der vom Regen ganz durchnäßte Boden nicht aufsaugen konnte. Die Felder waren zerstampft. Wir mußten uns buchstäblich durch Soldatenhausen hindurchwinden, zumal an den Lippe-Detmoldern vorbei, die nur harte Worte für uns hatten.

In Winkels angekommen, fanben wir den Ort fast nur von Soldaten bevölkert, — die Dorsbewohner hatten sich sast alle gestüchtet. Der verwundete bairische Hauptmann, den ich hier vorsand, war ein Baron v. Reihenstein. Er lag, auf ein hartes Strohlager hingestreckt, in Mitte einer lärmenden Menge Preußen. Jeder wollte zuerst verbunden sein. Der Urm des Hauptmanns war durch einen Schust ind Schultergelenk zerschmettert, durch einen andern war die Leber derartig verletzt, daß keine Hossmung vorhanden war, sein Leden zu retten. Er fühlte dies selbst und mit Resignation ertheilte er mir seine Aufträge an seine Familie, für die er dis zum letzten Hauptendste Liebe an den Tag legte. Seinen Wunsch, ihn aus diesem Tumult fort nach der Stadt bringen zu lassen, konnten wir leider nicht sogleich erfüllen. Endlich fanden wir einen Wagen. Es gelang uns, den Todwunden, mit dem wir abermals ind Feuer kamen, glücklich nach Kissingen hineinzuschaffen; aber er starb balb darauf. Er hat seinem Wunsche gemäß, ein besonderes Grab erhalten.

Nachts war ich wieber auf unfrem Verbandplat (in ber Nähe bes Friedhof8). Bot berfelbe ichon Tags über einen Graufen erregenden Unblick, so wurde burch bie spärliche Beleuchtung, vermittelft in leere Rlaschen gestedter Talglichter, beren Klämmchen im Luftzug sich fladernd bin und ber bewegten, bie Schauerlichkeit bes Ortes unbeschreiblich gesteigert. rabenschwarze Nacht warf ihre Schatten auf entferntere Punkte, aus benen ein Stöhnen und Aechzen ju unfren Ohren scholl. Zuweilen erinnerte uns auch ein Halfe flehenbes »Doctor, hier« baran, bag ein in Dunkelheit Begrabener noch sehnsüchtig auf unsren Beistand wartete. Hier murmelte ein schwer blessirter Pole, sein Amulet fest an die Brust brudend, in seiner Muttersprace Gebete, bort spendete ber unermübliche geistliche Rath einem Sterbenden die Eröftungen der Religion; da hörte man einen verwundeten Familienvater ben heillosen Bruberkrieg verfluchen, ber ihn gegen seinen Willen ben Seinigen entriffen; bort Verfohnungsworte Aweier, bie fich turz vorher noch als Feinde gegenüber gestanden und sich nun, von gleichem Schicksale betroffen, als Freunde die Hände brückten. Einen unverlöschlichen Einbruck aber machte auf mich eine Nachtscene ganz eigenthumlicher Art. Ein herzzerreißendes Weinen und Schluchzen eines an einer Schufverletzung

Leibenben übte auf alle Anwesenden einen merkwürdigen Einstuß. Es ist unmöglich, diese Jammertone zu beschreiben, ich war der Meinung, sie müßten das härteste Gemüth erweichen. Da rief plötzlich ein andrer, entfernter Liegender um Hülse. Ein Elender hatte sich beutesuchend herangeschlichen und versuchte dem armen Schwerverwundeten, den er für besinnungslos hielt, die Stiefel abzuziehen. Leider entfam er unter dem Schutze der Dunkelheit.

Als ich enblich erschöpft von ber Anstrengung mein Lager aufgesucht batte, warb ich balb wieber mit ber Melbung aufgeschreckt, baß ein Solbat, ber von einem vergifteten Brunnen getrunken, schleunigst ärztliche Sulfe beburfe. Ein Vergiftungsfall ist in ber Regel an sich schon ein casus fatalis für ben Arat; allein ich erwog auch noch bie Gefahr, welche hier möglicherweise für Unschuldige, ja für bie gange Stadt erwachsen konnte, wenn ber Sag ber feinblichen Solbaten baburch aufgestachelt wurbe, und beflügelte beshalb meine Schritte nach bem mir bezeichneten Ort, wobei ich zugleich in meinem Gebächtniß alle erbenklichen Gegengifte Revue paffiren ließ. Un Ort und Stelle angekommen, fant ich ben armen Teufel allerbings in einem üblen Zustand, allein burch gründliche Rachforschung murbe balb ermittelt, daß bas vermeintliche Gift nichts andres war, als eine etwas excentrische Wirkung bes »Ratoczy«. Der gute Mann batte seinen ausgehungerten Magen nicht nur mit ben verschiebenartigsten Speifen unb Getränken vollgepfropft, sonbern auch noch ein erkleckliches Quantum Rakoczy barauf gesett. War es bemnach ein Wunder, daß der burch die Beunruhigung feines Gebietes ergrimmte Quellengeist fich rachte?«

### Die Verluste. Die Pflege der Verwundeten.



geringe freilich im Sinblick barauf, baß zwölf Stunden lang an wenigstens eben so vielen Punkten gekampft worben war. Die Baiern verloren:

tobt: 9 Offiziere, 92 Mann,

verwundet: 37 Offiziere, 554 Mann, gefangen: 6 Offiziere, 559 Mann,

in Summa also: 52 Offiziere und 1205 Mann.

Am härtesten war die 3. Division betroffen worden, die, dis gegen Mittag hin, auf der ganzen Linie von Hammelburg dis Hausen und Waldasch, allein im Feuer stand und auch wohl später noch an den Kämpfen um Winkels und den Sinnberg einen partiellen Antheil nahm. Ihr Führer, Generallieutenant v. Joller (neben v. d. Lann der beste Offizier der Armee), war gefallen, Generalmajor Graf Pappenheim verwundet. Das 15. Infanteric-Regiment verlor 11 Offiziere: 4 todt, 4 verwundet, 3 vermißt.

Der preußische Gesammtverlust bezifferte sich niedriger als ber bairische:

tobt: 10 Offiziere, 133 Mann, verwundet: 25 Offiziere, 671 Mann, gefangen: 1 Offizier, 57 Mann, in Summa also 36 Offiziere und 861 Mann. In Wahrheit aber, wenn wir von der größern Zahl bairischer Gefangenen absehen, hatten wir schwerere Eindußen ersahren, als der Gegner. Nicht zu verwundern! Aller Orten, mit Ausnahme des Gefechtes dei Rüdlingen, waren wir die Angreisenden gewesen und hatten den Gegner aus Positionen geworfen (oder diesen Positionen doch gegenüber gestanden), denen schwer beizukommen war. Wir erinnern nur an die Gradirwerke und an die Häusereihe links und rechts neben der Brücke. Während des ganzen Feldzuges operirten die Baiern nach dieser Seite hin mit großem Geschick und brachten uns dadurch um die Vortheile, die, namentlich der östreichischen Kampsesweise gegenüber, unste Bewassnung uns unzweiselhaft gab.

Ueberblicken wir unsere Berluste am 10. Juli im Detail, so ergiebt sich, baß bas 19. Regiment am schwersten litt (10 Offiziere, 288 Mann). Rächst ihm bas 55.\*)

Das Füsilier-Bataillon letztgenannten Regiments verlor 6 Ofsiziere (2 tobt) und 101 Mann. Geringer waren die Verluste der übrigen Truppentheile.

Das 1. Bataillon 15. Regiments hatte 2 tobte Offiziere, bie Lieutenants Delius und Linbner.

Besonders beklagt wurde der Tob des Majors Rohdewald. Schon in der Nacht war seine Leiche vom Schlachtfelde aus nach der Stadt geschafft und im Kursaale niedergelegt worden. Um andern Morgen zwischen 10 und 11 Uhr fand seine Beerdigung statt. Ein Offizier vom Bataillon Lippe schreibt: Der Sarg wurde von Unteroffizieren getragen. Unter dumpfen Trommelschlägen und den Trauerklängen der Musik seize sich der Leichenzug,

\*) Das 1. Bataillon vom 55. Regiment verlor ben Gabnrich v. Basmer, ben erften Schleswig Solfteiner, ber fur Dreufen fiel. Dit Rudficht bierauf geben wir Folgenbes. v. Basmer wurde im Rampf um bie Rublinger Soben (vergl. G. 121) verwundet, fiel in bairifche Banbe und tam in bas Lagareth von Munnerftabt. Um 25. Juli wurde er bereits ausgewechselt und nach Riffingen ins preußische Lagareth transportirt, woselbst er leiber am 15. August feinen Ropfwunden erlag. Er mar, nachbem er in Rendsburg bas Abiturienten-Examen bestanben, in Minben beim 55. Infanterie Regiment ale Avantageur angenommen worben und batte fich mabrent bes Rampfes als ein tapferer Solbat gezeigt. Seine Leiche wurde nach Solftein gurudgebracht und im Familienbegrabniffe ber Familie v. Basmer zu Geheftebt bei Renbeburg am 20. August beigefest, wogu ber Generalmajor v. Raphengft, nachbem er Runde bavon erhalten, eine Compagnie Landwehr commanbirt hatte und wobei er felbst nebst vielen anberen Offigieren jugegen mar. Das Begrabnig mar ein tief ergreifenbes; bie Unteroffiziere, bie ben Sarg vom Leichenwagen in bie Rubestätte trugen, tonnten ihre Thranen nicht gurudhalten und nahmen fich als Anbenten an ben Rameraben jeber ein Blatt von ben auf bemfelben liegenden Rrangen. Der Generalmajor v. Raphengft legte julest auf ben Garg einen mit weiß und fcwarzen Banbern gefchmudten Lorbertrang mit ben Worten: , Als letten Gruß von Deinen Rameraben überreiche ich Dir bie wohlverbienten Lorbern." Dann folgten bie Chrenfalven.

gefolgt von dem ganzen Bataillon, in Bewegung und zog durch die Hauptstraße dem Kirchhofe zu, auf welchem noch Haufen todter Preußen und Baiern mit klaffenden Wunden friedlich neben einander lagen und auf die Vollendung ihrer letzten, gemeinsamen Ruhestätte warteten. Divisionsprediger Jordan sprach; dann »Präfentirt das Gewehr« und ein stilles Gebet. So nahmen wir Abschied von unstem allverehrten Commandeur. Ernst und schweigend kehrte das Bataillon in die Stadt zurud. Eine große Anzahl Fremder, namentlich Engländer, hatte sich zu dieser Feierlichkeit eingefunden.

Etwa zu gleicher Stunde begrub auch bas 19. Regiment seine 4 tobten Offiziere auf bem Riffinger Kirchhofe. Un ihre Graber treten wir spater (vergl. S. 148). Hier nur ein Wort über bie schweren Berluste, bie bas Regiment überhaupt zu tragen hatte und beren General v. Goeben, übrigens unter mehrfacher Unerkennung ber glanzenben Tapferkeit biefer Truppe, in seiner Relation über bas Gefecht bei Riffingen in folgenden Worten Erwähnung thut: Die schwersten Verluste batte bas 19. Regiment, welches zu ber überraschenben Besetzung bes Sinnberges (burch ben Jeinb) bie Beranlassuna gegeben und unter ben Folgen bavon zu leiben hatte.« liegt ein Borwurf in diesen Worten, ber vielleicht um so tiefer trifft, je maßvoller er gehalten ist. Es ift aber bei blos angebeutetem Label über bas Regiment und seine Führung am 10. Juli nicht geblieben und bieser lauter werbenbe, und wie wir gleich bemerken wollen, hochst ungerechte Tabel giebt uns Beranlassung, auf die Borwürfe, die erhoben worben sind, näher einzugebn. Es sind namentlich brei:

- 1. Oberstlieutenant v. henning hatte, nach ben Rachmittagserfolgen am Sinnberge, also vor Eintressen ber Division Stephan, Nüblingen besehen sollen.
- 2. Die seitens ber Baiern glüdlich ausgeführte Umgehung unsrer linken Flanke war nur in Folge einer Unachtsamkeit möglich.
- 3. Das Zurücknehmen bes Gros bes Regiments in bem allerfritischsten Moment umschloß eine allergrößte Gefahr und konnte ben Erfolg bes Tages in eine Nieberlage verwandeln.

So bie gemachten Ausstellungen. Wir wollen barauf antworten.

Ad 1. Die Besetzung Nüblingens, am Nachmittag, unterblieb auf ausbrücklichen Besehl bes Generals v. Kummer, bem zu bieser Stunde bes Tages das 19. Regiment unterstellt war. Der General ordnete ausdrücklich an: "Die Stellung am Sinn- und Schlegelsberge sestzuhalten und Nüblingen nicht anzugreisen. Läge also hier ein Fehler vor, so würde er nicht die Führung des 19. Regiments treffen. Es liegt aber kein Fehler vor. Wir stimmen völlig den Worten des Oberstlieutenants v. Henning bei, der Folgendes

schreibt: Dich spreche hiermit meine bestimmte Ansicht aus, daß Rüblingen in seiner eigenthümlichen tiesen Lage und durch seine topographische Form in der beregten Kriegssituation sich weder zur Beobachtung noch zur Bertheidigung eignete. Seine Wegnahme war durch die Kriegsraison nicht geboten.

Ad 2. Die Umgehung bes linken Flügels, die so verhängnisvoll zu werden brohte, wurde burch brei Dinge möglich gemacht:

einmal burch ben Walb am Sinnberg, ber ben Blid nach Rorben — während alles übrige eingesehn werben konnte sperrte;

zu kleinerem Theil burch einen weißen Höhenrauch, ber über ber Landschaft lagerte

und brittens und vornehmlich baburch, baß die bis zur Hainmühle vorgeschobene 10. Compagnie diese wichtige Stellung am äußersten linken Flügel freiwillig und ohne entsprechende Meldung aufgab und badurch den linken Flügel nicht nur entblößte, sondern auch unbeobachtet ließ.

Dies war ein Fehler seitens ber 10. Compagnie, wiewohl Mannigfaches zu ihrer Entschuldigung spricht; jedenfalls ist der Führung des Regiments kein Vorwurf daraus zu machen; im Gegentheil, seitens desselben geschah alles, um das Unheil abzuwenden. Es operirte dabei mit bemerkenswerther Umsicht und Kaltblütigkeit. Dies führt uns auf den dritten Punkt.

Ad 3. Die Zurudnahme bes Gros, also ber 2., 3., 4., 9. und 12. Compagnie, ist ber Rührung bes Regiments als ein Jehler angerechnet worben. Schwerlich mit Recht. Wir mochten umgekehrt annehmen, bag barin die Rettung lag. Jebenfalls war es das einzig Correcte. Die vereinzelten, überraschten und übergerittenen Compagnieen waren momentan wiberftanbounfabig; fie bedurften ber Rallitrung, um einer Kraftentwicklung zu einem energischen Gegenstoß überhaupt noch wieder fähig zu wer-Oberft v. Henning hat fich felbst barüber ausgesprochen: Den Befehl jum gurudgehn ju geben, wurde mir als Golbat fehr schwer. Indessen in bem Thalkessel rings umfaßt, ohne Uebersicht, gekannten und überlegenen Kräften gegenüber, erschien es mir bei ber taktischen Form, bie das Gefecht nun einmal angenommen hatte, unerläßlich, die Rückwärts. bewegung anzuordnen, da ein längeres Ausharren nichts andres bebeutet hatte, ale ben Erfolg bem Bufall, ja mehr ale bem Bufall anheimzugeben.« Dies scheint uns richtig. Der glänzende Schlufakt bes Dramas war nur möglich nach vorhergegangener Rallitrung aller vorhandenen Kräfte.

Wenn ber Ausgang bes Lages schließlich boch ein Mißerfolg gewefen ware, wenn bie Baiern ben Sinnberg behauptet und uns zu einem Jurud-

geben auf Winkels und vielleicht felbft auf Riffingen gezwungen batten, biefer Echec (und er brobte nabe genug) wurde feinen eigentlichsten Grund in etwas ganz Unberem gehabt haben, als in ber Haltung bes 19. Regiments. General v. Goeben glaubte bas Spiel früher zu Enbe, als es zu Enbe mar. Er glaubte bei fo spat vorgerudter Tagesstunde an teinen neuen Ungriff bes Gegners und gab im Vertrauen barauf ber Position am Sinn. und Schlegelsberge nicht bie Bertheibigungstraft, beren biefelbe bedurfte. General v. Goeben felbst, in seiner mehrgenannten Brochure, berührt biesen Dunkt in folgenben Worten: ... Es war Spätnachmittag, als General v. Wrangel einen Abjutanten an ben Divisions. Commanbeur (Goeben) entfandte, mit bem Erfuchen um Unterftubung. Der Abjutant wurde inbeffen mit bem Bescheib zuruckgeschickt, bag ber General (Wrangel) -mit 8 Bataillonen und zwei Batterieen in fo ftarter Stellung einem jeden so spät am Tage erfolgenden Angriff vollständig gewachsen sei. . . In dem Augenblick aber, als biefer Bescheid am Sinnberge beim General v. Wrangel eintraf, war die ftarke Stellung icon nicht mehr im Besit bes Generals.«

So etwa General v. Goeben selbst, ber sich in diesen Worten freimuthig zu der Ansicht bekennt, daß er die Sinnberg Stellung für ausreichend besetzt hielt. War sie es wirklich? Es will uns fraglich erscheinen. Wir wollen nicht geradezu in Abrede stellen, daß es bei mehr Glück und unter Wegfall gewisser Zwischenfälle unseren 5½ Bataillonen (mehr war zunächst nicht da) vielleicht möglich gewesen wäre, den Angriff der 5 oder 6 frisch anrückenden bairischen Bataillone, der zu Anfang völlig reussirte, aus eigner Kraft zurüczuschlagen; aber auf ein solches Zahlenverhältniß durste man sich denn doch nicht unbedingt Rechnung machen. Hinter Rüblingen standen die zurüczgegangenen Bataillone der 3. und 2. Division, zum Theil hart mitgenommen, aber doch nicht so en deroute, daß es nicht möglich gewesen wäre, ihrer Gesammtheit noch 4 brauchbare Bataillone zu entnehmen. Daß dies unterdied, war ein Glück für uns, aber doch immerhin ein Glück, auf das es mißlich war, sich von vornherein zu verlassen.

Soviel in Vertheibigung bes 19. Regiments, bem, um bas Maß voll zu machen, schließlich auch nachgesagt worden ist, baß es, »seiner poladischen Natur nachgebend, sich in Kissingen zu gröblichen Keller-Excessen habe hinreißen lassen«.

Auch barauf antwortet ber bamalige Commanbeur, und noch einmal führen wir ihn mit seinen eigenen Worten ein: »Ob in Kissingen Flaschen-Excesse begangen worden sind, weiß ich nicht. Ob es aber dem 19. Regiment möglich war, solche zu begehen, mag der Leser danach beurtheilen, daß das 19. Regiment am 10. Juli Nachmittags 2 Uhr im Laufschritt durch Kissingen zum Gesecht von Winkels vorging, zwei Gesechte schlug, über 200 seiner

Berwundeten zwar nach Kissingen sandte, selbst aber 4 Stunden von Kissingen entfernt, am Hang des Sinnbergs, an den Weinbergen ohne Keller bivouakirte, am 11. Juli früh die Vorposten der Küdlingen bezog und am 11. Nachmittags 2 Uhr, seine Todten zu ehren, mit klingendem Spiel, unterm Ruf: »Es lebe der König« Kissingen von Neuem passirte.«

200 Berwundete hatte allein bas 19. Regiment nach Kiffingen bin abgeliefert; bas mag uns veranlaffen, noch am 11. einen Blid auf die Stabt zu werfen. Um 11. war ganz Kissingen (wie auch Winkels und Rüblingen) Die Einheimischen wie die Fremben waren gleich ein großes Lazareth. willfährig in Darbringung von Gaben und Opfern. Die Ruraafte aller Rationen, vor allem die Damen, wetteiferten, ben Ungludlichen ihre Leiben nach Kräften zu erleichtern und ihnen Erquidung und Trost zu bringen. Bom frühen Morgen an sah man Bebiente und Dienstmägbe mit Körben und ungeheuren Ballen von einem Sospital ins andre eilen, gange Wagen voll Matragen, Betten und Stroh wurden hinausgefahren, um benfelben eine beffere Lagerstätte zu bereiten. Und bas Beburfniß mar in ber That groß. Weit über 1000 Verwundete lagen, meistens nur halb bekleibet, vielfach noch auf bem nackten Jugboben ber Lazarethe umber, fo wie sie bort niebergelegt waren. Im Conversationssaal, in ben Colonnaben bes Kurgartens befanden sich Hunberte von Verwundeten: andere Hunberte in ben großen Hotels, namentlich im »bairischen Hof«. Ueber bas in lettgenanntem Hotel hergerichtete Lazareth liegt uns, von bairischer Seite, eine aus jenen Tagen herrührende interessante Schilberung vor. Wir geben baraus Rolgenbes:

"Der Besuch Frember war, laut an ber Thüre angeschlagener Verfügung, verboten; allein ber preußische Oberstabsarzt willfahrte meiner Vitte ben Jutritt auf die bereitwilligste, liberalste Weise. In dere Stockwerken, in ben schönen hohen Jimmern, in denen die reichsten Tapeten in Jehen von den Wänden hingen, die wiederum fast alle auf der den Fenstern gegenüberliegenden Seite von Rugelspuren gezeichnet waren, lagen nun die armen Opfer jenes blutigen Sieges, welche noch nicht hatten weiter gebracht werden können, weil ihre Verwundung eben nur die Aussicht baldigen Todes ober wenigstens sehr später, äußerst langsamer Heilung zuließ.

Man barf nur so ein preußisches Lazareth ansehen mit all seinen bis ins Einzelnste gehenden, namentlich in den Vorrichtungen, dem Kranken seine Lage leichter und erträglicher zu machen, ersinderischen und praktischen Ordnung, um wieder Respect zu bekommen vor der bewundernswerthen Bontane. IL Organisation, die bort alle Heereseinrichtungen burchbringt und ber ber Feind am Wenigsten sein Auge verschließen barf.

Katholische und evangelische Krankenpstegerinnen versahen ben Wartebienst, barmherzige Schwestern aus Düsselborf und Diakonissen aus Tropsa; mit großer Freundlichkeit geleiteten sie mich von Krankenbett zu Krankenbett, für jeden Leidenben ein tröstendes Wort bereit habend, mit jedem freundlich plaubernd, wie die Schwester mit dem Bruder redet, oder da und dort die kaum erbetene Hülsseistung reichend, wie die Mutter dem kranken Kinde dient, und aus mehr als einem Munde hörte ich das Zeugniß: »Wenn der liebe Gott und die Schwester nicht wäre, ich wäre längst vergangen in meinem Elende!«

So ber Bericht. — Groß und allgemein war die christliche Liebesthätigkeit, aber groß war auch die Roth, und nicht überall brang die Hulfe hin. Ober sie kam zu spät. Wie eifrig man auch die Felber, die Bergabhänge, die Walbstrecken durchsucht hatte, doch geschah es, daß man am 14. Juli, inmitten eines Kornfelbes, einen an einen Baum gelehnten Berwundeten fand, der die heisere Frage that: »habt ihr Brod?« Er starb, ehe man die Stadt mit ihm erreichte.

# Der Kissinger Friedhof. Um 31. August 1867.



JELE Berwundete genasen; aber an anbern scheiterte die beste Pflege und man trug sie hinaus auf ben

Friedhof, um ben fo heftig gefampft worden war.

Herher waren auch, mit wenigen Ausnahmen, alle Offiziere geschafft worben, die hüben und brüben am Schlachttage selbst gefallen waren, und wenn in der Stadt selbst die letten Kampfesspuren längst verschwunden sein werden, wird doch auf viele Jahre hin der Kissinger Friedhof noch an den Tag von Kissingen gemahnen.

Die vielen an dieser Stelle in Marmor und Sandstein aufgerichteten Denksteine sind ein besonderer Schmuck dieses ohnehin malerischen Plates geworden und zwischen seinen Gräbern wandeln, heißt die Geschichte des 10. Juli auf steinernen Tafeln lesen. Schicken wir uns dazu an. Es ist ein Jahr und brüber seit dem Tage des Gesechts vergaugen.

Erst an bem Bilbstöckl, bann an ber alten Linde vorbei, die in Kront bes Eingangs stehn, steigen wir bie Stufen binan, bie uns auf ben Friedhof führen. Gleich hinter bem Definerhause, zwischen biesem und ber Rapelle, beginnen bie Gräber. Sier ist zunächst ber Grabhugel jenes tapferen Schützen, pom 15. bairischen Regiment, ber allen Parbon verschmähend, im Hotel Sanner gegen bie anfturmenben Preußen fiel. Daneben bas Grab vom Hauptmann Thoma, "ber zwei Stunden lang ben Kirchhof hielt". Der Hügel von Aftern überblüht; zu Saupten ein schlichtes Kreuz und in bem Rreuz, in schlichter Umrahmung, folgende Inschrift: » Hier ruht in Gott Herr Hauptmann Thoma vom 9. R. bairischen Infanterie Regiment, welcher ben Kirchhof vertheibigt mit 300 Mann bis 4 Uhr Nachmittags. Wegen preußischer Uebermacht mußte er feine Stellung verlaffen und ift gefallen am 10. Juli, hundert Schritt oftwarts auf bem Wege nach Winkels.« Rechts erblicken wir ben großen alten Grabstein mit bem Reliefbild eines betenden Ritters, ben die Bertheibiger bes Kirchhofs vor bas Seitenthor gewälzt hatten; jest ist er an eben bieser Stelle (bas Thor ift verschwunden) in die Kirchhofswand eingemauert.

Inmitten bes Kirchhofes, bie meisten andern Denksteine überragend, erhebt sich, in grauem Marmor ausgeführt, das schöne Monument des bei Winkels gefallenen Hauptmanns v. Reigenstein. (Vergl. S. 138.) Die Inschrift lautet: »Friedrich Freiherr v. Reigenstein. Hrungs, K. bairischer Hauptmann im 12. Infauterie-Regiment (König Otto von Griechenland), geboren den 4. November 1823, auf dem Felde der Ehre geblieden den 10. Juli 1866 im Gesechte bei Kissingen.«

Die 19 er, die hier ruhen: Hauptmann August v. Zwehl, Premier-Lieutenant Colmar v. Uthmann, Seconde-Lieutenant und Abjutant Georg Metze, Eugen Dewald (einjähriger Freiwilliger aus Colberg) haben ein einfaches Holzkreuz oder ein Sandsteinmonument; ebenso die drei gefallenen Offiziere vom 55. Regiment: Hauptmann v. Lübers, Seconde-Lieutenants Paul Brzosowski aus Potsdam und Carl v. Reg aus Erfurt.

Ein schlichtes Holzkreuz ebenfalls steht auf bem Grabe von Franz Dejosez, Pharmazeut aus Trebnig in Oberschlesien. »Er wurde während bes Kampfes um Kissingen burch einen Granatsplitter in ber hiesigen Apotheke getöbtet.«

Das schönste Monument ist das, das dem Major Rohdemald errichtet wurde. Helm, Schwert und Eichenkranz ruhen auf einem prächtigen Sarkophage von schwarzem Marmor. Die Inschrift lautet: "Major und Bataillons. Commandeur August Rohdewald, gefallen im Gesecht bei Kissingen am 10. Juli 1866. Auf der Rückseite: "Seinem verehrten Führer das Offizier. Corps des Füsilier. Bataillons Lippe. «

Auch Hauptmann Robert Halm (4. Compagnie 19. Regiments, ge-

fallen bei Nüblingen) war hier begraben worden. Aber nicht auf lange: am 14. Rovember hatten ihn die Seinen in die Heimath (nach Strasburg in Westpreußen) übergeführt.

Das Grab stand leer bis in den Sommer des nächsten Jahres (1867). Dann erhielt es einen neuen Bewohner, nachdem es vorher gruftartig ausgemauert worden war. Um 28. August wurde die zu Kissingen verstorbene Generalin Ruth Brown, muthmaßlich die Gemahlin des aus der Zeit des Krimtriegs her bekannten Generals Brown, der während des genannten Krieges die leichte Brigade führte, in eben diesem Grabe beigesetzt.

Auch Namenlose sind hier bestattet. Ihre kleinen schwarzen Kreuze tragen Papierzettel unter Glas und Rahmen; die andern, auch bessen entbehrend, sind vom Regen halb verwaschen. Meist Verse, langgestreckte Poesieen, wenig werthvoll, aber durch alle zieht sich ein stilles Leid, eine Stimmung, wie wenn im Herbst die Sommersäden ziehn. An einem Kreuze lasen wir:

Ruhe, fuße Ruhe, schwebe, Tapfrer, über Deiner Gruft! Reine Rlage foll Dich storen, bis ber jungste Tag Dich ruft; Schlafe sanft, Du tapfrer Baier, benn Du hast ben Rampf hienieben Sieg. und glorreich überwunden, ber uns andern noch beschieben; . . .

so klingen die Zeilen weiter und schließen bann, wie alle diese Inschriften, mit der Klage barüber, »daß Deutsche gegen Deutsche stritten«.

Der alte Friedhof, so groß er ist, hat die vielen fremden Gäste, die ein Tag ihm brachte, nicht alle aufnehmen können. Grabsteine längst Geschiedener haben neuen Monumenten Platz machen mussen; jede Aushülfe wurde versucht, aber doch blied der Raum zu klein, als die Verwundeten hinstarben. Von denen, die ihren Wunden erlagen, wurden viele auf einem anstoßenden Ackerstück gebettet; 63 andere, Freund und Feind, liegen dem Kirchhof gegenüber, nach Süden zu.



Oftwarts, in Sohe von Winkels, unmittelbar jur Linken ber Chaussee, ift bem General v. Joller ein Monument errichtet worben. Es ist ein

überschätzt man boch jebenfalls die Tragweite dieser Unterlassungssünden, gleichviel, durch wen sie begangen sein mögen. Erwies sich Kissingen wirklich als unforcirbar, war der Finstre-Berg besetzt, war die Lindelsmühl-Brücke absolut zerstört, nun so versuchte die Division Goeben den Lebergang an einer andern Stelle, oberhalb oder unterhalb der Stadt. Die Baiern, wie sie es auch anstellen mochten, waren unfähig, auf einer drei Meilen langen Strecke den Uebergang über die Saale zu hindern; scheiterte es im Centrum, so glückte es an den Flügeln. Ein Versäumniß mehr oder weniger war gleichgültig, — die Saallinie war eben einsach nicht zu halten.

Sie war nicht zu balten und man wollte fie auch nicht halten. Dan wollte uns bairischerseits bei Kissingen, bei Sammelburg beschäftigen; erft bei Poppenhausen, in einer vorzüglichen Defensivstellung, gedachte man uns zu erwarten, und (wenn möglich) zu schlagen. Das war ein guter Bebanke und hatte ber heranziehende General Bogel v. Faldenftein unfren Gegnern Zeit gelaffen, fo murben fie ihren Plan muthmaglich auch in aller Exactheit ausgeführt, b. h. bie bis an die Saale vorgeschobenen beiben Brigaden, nach einem leichten Gefecht, in die Hauptstellung bei Poppenhausen zurudgenommen und hier, unter so vielen Chancen wie möglich, ihr Schlachtenglud versucht haben. General v. Faldenstein war aber mit seiner ganzen Urmee schon beran, als bie bairischen Divisionen noch verzettelt standen und die nun eintretende Ueberraschung warf den guten bairischen Plan über ben Haufen. Man verlor ihn, im Drang ber Umftande, unter ben Händen. Wenn man so will, man scheiterte an einem Mangel an Geistesgegenwart und aus ber Schlacht, bie man bei Poppenhausen auf selbstgewähltem Terrain schlagen wollte, wurde ein Kampf bei Kiffingen, ben man ba schlagen mußte, mo ber Reinb es wollte.

Dies, wie das Vorstehende bereits andeutet, war gewiß ein Fehler, aber ein verzeihlicher. Man überschätzte die Gesahr, man wähnte sich durch unser plötzliches Erscheinen an der Saale mehr bedroht, mehr aller Freiheit der Bewegung beraubt, als es thatsächlich der Fall war und nahm, gegen ursprünglich besseres Wollen, den Kampf bei Kissingen an, einmal, weil man die 3. Division nicht ihrem Schicksal überlassen, andrerseits, weil man sich der Gesahr nicht aussetzen wollte, auf dem Marsche von Münnerstadt nach Poppenhausen überrascht und durch einen Stoß in die rechte Flanke über ben Hausen geworfen zu werden.

Zu diesem Flankenstoße, bei den Anstrengungen, die die Unsern bereits gehabt hatten, ware es schwerlich gekommen; aber es lag doch immerhin in der Möglichkeit, wenn General v. Faldenskein seinen Truppen ein Aeußerstes zuzumuthen gedachte und die Gesammt-Situation (namentlich auch nach den Marschproben, die die Preußen bereits gegeben) war jedenfalls berart, um es gerechtfertigt erscheinen zu lassen, auch solche Möglichkeiten in Rechnung zu stellen. Der bairische Generalstabschef war nicht mehr in der Lage, der Kühnheit der preußischen Operationen mit gleicher Kühnheit entgegentreten und auf gut Glück hin opfern und wagen zu dürfen. So gab man einen strategischen Plan auf, um — wenn dies Wort gestattet ist — die men schlich näher liegende Ausgabe zu lösen. Wit andern Worten, es handelte sich nicht mehr um einen möglichen Sieg bei Poppenhausen, sondern zunächst um Unterstützung, vielleicht um Rettung der gefährbeten 3. Division. Diese zu bewertstelligen, gebot es sich die 2. und 1. Division nicht süblich zur Concentrirung mit der 4., sondern westlich zur Desengagirung der 3. (bei Kissingen) vorrücken zu lassen. Einmal am Plaze, wurde selbstverständlich nur noch die Situation und ihre Chance befragt. So entstand das Gesecht bei Rüblingen.

Die 4. Division, v. Hartmann, war in ihrer Stellung bei Poppenhausen verblieben. Auch dies ist bairischerseits beklagt und schließlich als der eigentlichste Grund für den Mißerfolg des Tages bezeichnet worden. Mit einem gewissen Recht. Aber das Erscheinen dieser Division und ihr Sieg (wenn wir einen solchen annehmen wollen) würde muthmaßlich am andern Tage, unter Heranziehung unfrer Flanken. Divisionen Beyer und Manteuffel, nur zu einer um so entscheidenderen bairischen Niederlage geführt haben, und so bleibt es denn fraglich, ob auch die ser Unterlassung — die in widerspruchsvollen Befehlen und in der Unklarheit der Situation ihre Entschuldigung sindet — eine besondere Bebeutung beizulegen ist.

Riffingen war ber intereffantefte Kampf auf bem westlichen Kriegs. schauplat, wiewohl Langensalza wichtiger und Roßbrunn-Uettingen blutiger war. Es hatte etwas von einer großen Action, beren zahlreiche Einzelmomente sich alle burch ein gewisses poetisches Kleib, burch eine besondre bramatische Lebenbigkeit auszeichnen. Ueberall runden sich bie einzelnen Situationen zu ben malerischsten Schlachtenbilbern ab. Die Scenerie trägt bas Ihrige bagu bei. Die verbarrifabirte Steinbrude mit ihren zwei Imolfpfundern, die ben Aufgang und bruber hinaus bie von ben Bergen niedersteigenden Schluchten und Pfabe bestreichen, ber Lindelsmuhl. Steg, über beffen Gebalt bie Westphalen tlettern und fpringen, bie Grabirhauser, hinter beren schützenbem Schirm bie bairischen Jäger, eben hervortretenb, wieber verschwinden, ber Kurgarten, amischen beffen Bäumen und Pfeilern bie Schühen ihren tiraillirenben Krieg führen, ber mit Rapellen unb Monumenten geschmudte Kirchhof, burch beffen Portal bie Unfren einbringen und zwischen ben Grabsteinen fechten, endlich unfre in breiter Front anstürmenben

Hierzu, wie verlautet, wurde General v. Faldenstein noch insbesondere durch ein aus dem großen Hauptquartier (in Böhmen) eintreffendes Telegramm bestimmt, welches dieselbe Ansicht aussprach.

Dem Entschlusse folgte sofort die That.

Also gegen bie Reichs. Armee! Nur ihren Namen haben wir bisher genannt. Wo stand sie jest, nachbem ihre Borhut, am 4. schon, in unmittelbarer Nahe von Fulba erschienen war? wie war ihre Zusammensetzung? wer führte sie?

Die Neichs Armee (VIII. Corps) war in der Woche, die seitbem vergangen, viel hin und her gezogen, ohne recht vom Flecke gekommen zu sein. Am 11. stand die Avantgarde in Schlüchtern; drei Brigaden hielten die Fuldaer Straße, sechs Brigaden befanden sich in Frankfurt Hanau. Diese Ausstellung zeigte deutlich den herrschenden Zwiespalt, der über die Frage nicht hinauskam: sollen wir den Baiern zu Hülfe ziehn, oder sollen wir Frankfurt, bez. die eigenen Länder schüßen?

Das VIII. Corps war das numerisch stärkste, das auf beiben Kriegsschauplägen zur Verwendung kam und bestand aus den 3 Divisionen Bürtemberg, Baben, Hessen. Darmstadt und einer vierten (combinirten), der östreichisch nassauischen.

Wir geben nachstehend bie Orbre be Bataille.

- 1. Divifion: Burtemberg. (Generallieutenant v. Sarbegg.)
  - 1. Brigabe. Generalmajor v. Baumbach.
    - 1. Infanterie · Regiment,
    - 5. Infanterie-Regiment,
    - 3. Jäger Bataillon.
  - 2. Brigabe. Generalmajor v. Fischer.
    - 2. Infanterie Regiment,
    - 7. Infanterie Regiment,
    - 2. Jäger Bataillon.
  - 3. Brigabe. Generalmajor Begelmeier.
    - 3. Infanterie Regiment,
    - 8. Infanterie Regiment,
    - 1. Jäger Bataillon.

Cavallerie Brigabe. Generalmajor Graf v. Scheler.

Drei Batterieen (jusammen 24 Geschüte).

- 2. Divifion: Baben (Generallieutenant Pring Wilhelm v. Baben).
  - 1. Brigabe. Generalmajor v. Laroche.

Leib . Grenabier . Regiment,

5. Infanterie Regiment,

Jäger Bataillon.

- 2. Brigabe. Oberft v. Reubronn.
  - 2. Infanterie Regiment,
  - 3. Infanterie Regiment,
  - 2. Füfilier Bataillon.

Cavallerie-Brigabe.

Drei Batterieen (zusammen 18 Geschüte).



M. DARMST: PIONIER, JNF:, SCHARFSCHÜTZ, REITER U. TROMPETER. KURKESS: HUSAR.

- 3. Divifion: Beffen. Darmftabt (Generallieutenant v. Perglas).
  - 1. Briga be. Generalmajor v. Frey.
    - 1. (Leib.) Infanterie Regiment,
    - 2. Infanterie-Regiment, Jäger-Compagnie.
  - 2. Brigabe. Generalmajor v. Stochaufen.
    - 3. Infanterie Regiment,
    - 4. Infanterie Regiment,

Jäger · Compagnie.

Cavallerie-Brigabe. Generalmajor Prinz Ludwig.

Zwei Batterieen (zusammen 12 Geschüte).

4. Division: Destreich-Nassau-Kurhessen (Felbmarschallieutenant Graf Reipperg).

Raffauische Brigabe. Generalmajor Roth.

- 1. Regiment,
- 2. Regiment,

Jäger . Bataillon,

Batterie (8 Geschütze).

Destreichische Brigabe. Generalmajor v. Sahn.

Infanterie-Regiment Wernhard Rr. 16,

4. Bataillon vom Regiment Reischach Rr. 21,

- 4. Bataillon vom Regiment Seg Rr. 49,
- 4. Bataillon vom Regiment Robili Rr. 74,
- 35. Jäger · Bataillon,

gezogene Apfündige Batterie (8 Geschütze).

Rurheffen.

2 Escabrons furheffische Sufaren.

Dazu brei Regimenter (nebst einer reitenben Batterie) Reserve-Cavallerie und eine Corps. Geschütz. Reserve von 56 Geschützen. Zusammen etwa 45,000 Mann unter Besehl bes Prinzen Alexander von Sessen.



Prinz Alexanber von Heffen wurde am 15. Juli 1823 als britter Sohn des verstorbenen Großherzogs Ludwig II. von Hessen. Mit 10 Jahren trat der Prinz in die Armee und war mit 17 Jahren Oberst des 1. Infanterie-Regiments, welches die Leibgarde des Großherzogs bildete. Nach der Vermählung seiner Schwester, der Prinzessin Marie, mit dem

Großfürsten Thronfolger (jeht Raifer) von Rukland, nahm ber Pring Alexander Dienste in ber ruffischen Armee und zwar zunächst als Rittmeister in ber Chevalier Garbe. Er avancirte bis jum Jahre 1843 jum General. major und Commandeur des Garde - Husaren - Regiments. Da sich der Prinz jeboch nach bem thatenreichen und wechselvollen Leben auf bem Schlachtfelbe febnte, so wohnte er 1845 als Freiwilliger im Stabe bes Feldmarschalls Fürsten Woronzoff bem Feldzuge im Kaukasus bei, in welchem er sich bei mehreren Gefechten burch Muth, Umsicht und taktische Begabung auszeichnete. Bei ber Einnahme bes Dorfes Andy eilte er bem schwerbedrängten Oberften Bariatinsky an der Spike eines Jäger-Bataillons in so erfolgreicher Weise ju Hulfe, baß bas Gefecht sich zu Gunsten ber Russen entschied. Die Tapferkeit bes Prinzen wurde burch Berleihung bes St. Georgs. Orbens anerkannt. Much bei bem Sturm auf die Restung Dargo zeichnete er sich aus. Um fich von den Strapagen und Mühfalen biefer Gebirgscampagne zu erholen, besuchte ber Pring zuerst einige ciskaukasische Baber, traf bann im Herbst mit bem Kaifer Nicolaus in Sebastopol zusammen und begab sich später nach Darmstadt zurück. Im Frühjahr 1846 trat ber Prinz eine größere Reise burch das sübliche Europa und den Orient an, worauf er noch einen 5 jährigen Aufenthalt in Petersburg nahm. 1851 verließ er ben russischen Militairdienst und vermählte sich mit ber Gräfin Julie v. Saute, die später ben Rang einer Kürstin Battenberg erhielt. Awei Jahre später (1853) trat Pring Alexander in ben öftreichischen Dienft. Der italienische Krieg von 1859 gab ihm einen ausgezeichneten Ruf. Er führte, als Generalmajor, eine ber Brigaben ber Division Paumgarten und eröffnete am 19. Mai bei Montebello die Keindseligkeiten. Um 20. Mai wurde der Do überschritten. Bei Calcababbio tam es zum Qusammenstoß mit ber franzbissch-italienischen Armee und nur ber Umficht bes Prinzen war es zu banken, bag bie Deftreicher keine erhebliche Nieberlage erlitten. Der Raiser beförberte ihn nach biesem Gefechte jum Felbmarfchalllieutenant und Chef eines Infanterie-Regiments. Bei Solferino führte Prinz Alexander die Division Reischach beim VII. Armee-Corps und sein helbenmuthiger Wiberstand auf ben Sohen amischen San Caffiano und Cavriana gegen einen weit überlegenen Feind, sowie seine Dedung bes Rudzuges fanben allgemeine Unertennung. Rach bem Kriege (vom Kaifer mit bem Maria Theresien Orben becorirt) zog sich ber Pring auf sein Schloß Jugenheim an ber Bergstraße zurud. Erft ber brobenbe Ausbruch bes Krieges amischen Destreich und Dreußen rief ihn aufs Neue ins Feld. Er trat als Commandirender (übrigens dem Prinzen Karl von Baiern als Obercommandirendem untergeordnet) an die Spize des VIII. Bunbes. Corps. Der besonderen Schwierigkeiten, speziell bieser Aufgabe, mar sich ber Pring von Anfang an bewußt.

Er schreibt felbst barüber: »Dit febr geringer Soffnung und nur höchft ungern übernahm ich bies Commando. Die Mängel ber beutschen Bunbestriegsverfassung waren mir bekannt. Seit 26 Jahren war bas VIII. Corps, bas in seiner gegenwärtigen Jusammensehung fechs Kriegsherrn und fast eben so viele verschiedene Reglements, Signale, Artillerie Spsteme und politische Riele batte, nicht mehr vereinigt worben; die Generale kannten fich taum gegenseitig und teiner von ihnen, mit Ausnahme ber öftreichischen, hatte einen ernsten Feldzug mitgemacht. Die Truppen und ihre Führer follten erft angesichts eines einheitlich organisirten, vortrefflich geführten und vorbereiteten Gegners ben Krieg erlernen und Solbaten werben. In bem ganzen buntscheckigen hauptquartier bes Armee-Corps befand sich kein einziger Mann meiner Bahl; von bem Chef bes Generalstabes bis zum letten Lieutenant waren mir Alle octropirt worben und ich erfuhr ihre Namen erft, als sie ihr Amt antraten. . . . Noch Mitte Juni protestirte einer ber Souveraine fortwährend gegen die Wahl bes Corps. Commandanten. . . Erst am 9. Juli war bas Armee. Corps vollzählig. «

So ber Prinz über bas seiner Führung unterstellte VIII. Corps. Alles bies und noch viel anderes (beispielsweise trasen in der ersten Kriegswoche, vom 3. dis 10. Chiffre-Telegramme vom Prinzen Karl von Baiern ein, zu benen der verabredete Schlüssel nicht paste) gab gewiß guten Grund zur Klage, bennoch war die Truppe, in vielen ihrer Elemente, eine Elite-Truppe.



Ein Augenzeuge schreibt: Die nassauische Infanterie, bie babischen Reiter und die östreichischen Batterieen hatten die Garbe des VIII. Corps bilben können. Der Stoff für ein prächtiges Heer war vorhanden; nur die Seele fehlte.«

Das Corps felbst aber, wenigstens ber gemeine Mann, war guten Muths. Alles fang:

Das achte Urmee. Corps, bas schlägt fich wie ein Mann! Der Prinz Alexanber, ber führt es muthig an. Er führt uns gerabe nach Berlin hinein, Da fangen wir vor allem ben Bismard ein.

Die Erfüllung biefes Munsches blieb freilich versagt.

So die Truppe, gegen die General Bogel v. Faldenstein nunmehr seinen Zug richtete.

## Gefecht bei Laufach und Frohnhofen.



Um 11. wurde die 1., am 12. die 2. heffendarmstädtische Infanterie-Brigade nach Aschaffenburg vorgeschoben, weil im Hauptquartier des VIII. Corps (in Frankfurt) das Erscheinen feinblicher Abtheilungen im Spessart gemelbet worden war.

Damit hatte es benn auch seine Richtigkeit. Wie General Bogel v. Falckenstein am 8. und 9. seine brei Divisionen ostwärts über die Rhon gegen Kissingen dirigirt hatte, so dirigirte er sie jest westwärts über den Spessart zurück, und zwar auf Franksurt zu. Die Gesammtheit seiner Bewegungen zeigte also ein Borgehen im Zickzack. Dieser Spessark Marsch umschloß ähnliche Mühen und Gesahren, wie drei Tage vorher der Marsch über die hohe Rhon. Die Division Goeden bildete wieder die Avantgarde. Der Grund dafür lag in der Ausstellung, die die drei Divisionen der Mainarmee am 11. genommen hatten.

Un biesem Tage (11.) war die Division Manteuffel die nächste am Feinde; sie stand unmittelbar vor Schweinfurt. Zwischen Schweinfurt und Hammelburg befand sich Division Beper, in Hammelburg (von Kissingen heranbeorbert) die Division Goeben. Division Goeben bilbete also bie Arrière. Garbe.

Aber sie war es nur in der Ausstellung gegen die Baiern. In bemselben Augenblick, in dem General Vogel v. Falckenstein sein Rechtsumkehrt commandirte, um sich, statt gegen die Baiern dei Schweinsurt, gegen die Reichsarmee (VIII. Corps) dei Franksurt-Hanau zu wenden, — in demselben Augenblick bildete die Division Goeden auch wieder die Tète. Sie erhielt Ordre, am 12. in Gemünd zu sein und am 13. den Spessart zu überschreiten. Division Beher folgte: am 12. dis Hammelburg, am 13. dis Rieneck; — Division Manteussel schloß: am 12. dis Arnstein, am 13. dis Kemünd. Division Goeden war also den beiden andern Colonnen um einen Tag voraus. Ein Doppelmarsch (das Gepäck wurde in Kähne verladen und Main-abwärts gefahren) brachte die Division noch am Abend des 12. von Gemünd dis Lohr. "Dieser Marsch, so schreibt ein 15 er, war der schönste, den Ihr Such benken könnt. Alles war wie Traum und Mährchen. Die Chaussee führt



hart am Main hin, eingeschlossen von hohen Bergpartieen, die meist mit Walb, mitunter auch mit Schlössern und Ruinen geschmückt sind. Das Monblicht lag auf dem Strome, während unsere 6 großen Kähne, mit den Tornistern unserer Leute bepackt, die glihernde Wasserstraße hinunterschwammen.«

Bon Lohr bis Afchaffenburg find brei Meilen. Diese brei Meilen führen über ben Spessart. Das war bie Aufgabe für ben nächsten Tag.

Um 4 Uhr früh, am 13., brach bie Division auf. Schon im Laufe bes Vormittags hatten bie Truppen von einer glühenden Sonnenhitze zu leiben. Aber sie sangen:

Ja, ja, wir find bas Preußenpad, Das hat Reservebein' im Sad: Ist ein Paar matt vom Wanbern, Schnallt flugs es an bie anbern.

Erft als Mittag heran kam, wurde alles stumm.

Die Brigade Kummer, wie auf bem Marsche gegen Kissingen, bilbete wieder die Avantgarde; als diese jedoch nach einigen Stunden schon auf Waldaschaff') (also nach links hin) abbog, formirte die Brigade Wrangel, die gegen Hahn und Laufach marschirte, ihre eigene Avantgarde. General v. Goeben befand sich mit an der Tête.

Ungefähr halbwegs zwischen Sann und Laufach stieß unfre Spite, Schwabron Schmibt vom 8. Susaren-Regiment, auf hessische Reiterei. Es tam zum Plänkeln. Dann gingen unfre Husaren zurud.

Um 2½ Uhr ober etwas später war auch Infanterie heran. Das Füsilier-Bataillon 55. Regiments ging mit einer Compagnie auf und neben ber Chaussee (rechts) von Hahn gegen Laufach vor; eine zweite Compagnie



\*) Die Borhut der Brigade Rummer, als sie Waldaschaff erreicht hatte, stieß hier auf das hessischerseits in die rechte Flanke betachirte 2. Bataillon vom 2. Infanterie-Regiment. Nach Besetzung der Berglehnen rechts und links entspann sich, während eine der Compagniern im Thal avancirte, ein Zeuergesecht, dem die Hessen alsbald über Weiler dis zu den "Weiberhösen" auswichen. (4 Uhr.) Sie hatten nur einen Tobten: Hauptmann Kolb. Das Gros der Brigade Kummer bezog Bivouacs bei Weiler.

avancirte auf bem Eisenbahnbamm; eine britte links burch bie bewalbeten Höhen; die lette folgte als Reserve. Dieser Vormarsch erfolgte sehr rasch, ohne Aufenthalt; nur die vordersten Schüßen gaben einige Schüsse auf große Distanz ab, weniger um zu tressen, als um die Anwesenheit des Feindes zu signalisiren. Um 3 Uhr waren wir in Besitz von Laufach. Im Wesentlichen ohne allen Kamps. Etwas später wurde auch das in Front von Laufach gelegene Dorf Frohnhofen, freilich nur schwach, durch 15 er Füsiliere besetzt. Das hitzige und für unsere Gegner überaus blutige Gesecht, das sich alsbald entspann, war ein Gesecht bei Frohnhofen.

She wir zu einer Darstellung besselben übergebn, schilbern wir bie Lokalität.

Frohnhofen, breitausend Schritt im Westen von Laufach, ist ein kleines, aus 20 Häusern bestehendes Dorf zu beiden Seiten der nach Aschaffenburg führenden Chaussee. Rach rechts hin steigt das Terrain unmittelbar, aber doch sehr allmälig an und erhebt sich erst, etwa in Entsernung von 1000 Schritt, zu einem wirklichen Höhenzuge. Die bedeutenbste Höhe an dieser Stelle ist

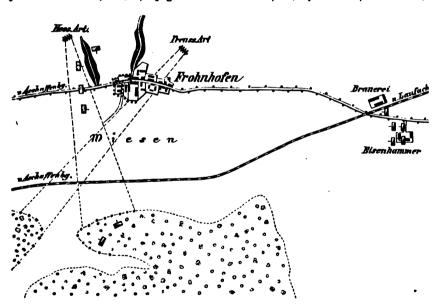

ber Bischlings. Berg. Rach links hin fällt bas Terrain bis zur Thalsohle, einem 300 Schritt breiten Wiesengrunde, ab, steigt bann wieder an, bis es ben am Juß einer Berglehne sich hinziehenden hohen Eisenbahndamm berührt und erhebt sich hinter demselben zu einem mit Buchenwald besetzten Höhenzuge. Der Eisenbahndamm hat ungefähr die Dachhöhe der zu seiner Rechten gelegenen, aber durch den Wiesengrund von ihm getrennten Häuser. Die

vorstehende Karte, wie die auf S. 168 folgende, ist dem Werke: »Bon der Elbe dis zur Lauber« entnommen.

Dies etwa bas Terrain in ben großen Zügen. Eine vorzügliche Defenfiv-Stellung, bie nicht nur ein Kreuz-, sonbern auch ein Etagenfeuer gestattete. Risteten sich die Sessen bier ober an einem abnlich gelegenen Punkte (beren bie Laufach - Linie viele bietet) ein, so waren sie in ber Lage, unsern Bormarich gegen Aschaffenburg zu erschweren, zu verzögern. Bei ber totalen Erschöpfung ber Unseren wären biese, am Abend bes 13., schwerlich noch im Stanbe gewesen, burch einen Offensivstoß ben Feind aus Frohnhofen hinauszuwerfen. Die Beffen machten aber einen boppelten Rebler: erft ben kleineren, uns ohne allen Rampf in Befit von Frohnhofen gelangen zu laffen; bann ben größeren, uns baffelbe wieber nehmen zu wollen. Gie mußten uns, ba auf ber gangen Linie ein Ort ziemlich so gut war wie ber andere, ruhig im Besit von Frohnhofen belaffen, mußten zwischen biesem Dorf und Aschaffenburg irgendwo eine Stellung nehmen (beispielsweise auf bem Beigen Berg, unmittelbar hinter bem in die Laufach einmundenden Sailauf-Bache) und baselbst die Chancen ber Defensive ausnugend, am 13. Abends ober am 14. fruh unfern Angriff erwarten. Ropflos geführt, vielleicht von einem falschen point d'honneur getrieben, opferten sie sich.

Die heffen machten brei Ungriffe auf bas Dorf:

ben ersten (um 6 Uhr) mit bem 1. Infanterie Regiment, ben zweiten (um 7 Uhr) mit bem 3. Infanterie Regiment, ben britten (um 7 Uhr) mit bem 4. Infanterie-Regiment.

Als ber erste, wie es scheint, minder energische Angriff unternommen wurde, war das Dorf nur durch eine preußische Compagnie (die 10. vom 15. Regiment) besetz; eine halbe Stunde später aber, als der eigentliche, mit aller Kraft ausgeführte Ansturm erst des 3. und gleich darauf des 4. Regiments erfolgte, war unsere Ausstellung die folgende:

brei Compagnieen in Frohnhofen felbft,

fünf Compagnieen rechts in ben Bergen (9. Compagnie und 1. Bataillon 15. Regiments),

fünf Compagnieen links in ben Bergen (12. Compagnie und 2. Bataillon 15. Regiments).

Taufend Schritt zurud, am Wenbelstein, standen die Reserven: zwei Bataillone 55 er und das Bataillon Lippe. Detmold. Die 12 pfündige Batterie Cynatten versuchte auf dem Terrain zwischen dem Wendelstein und dem Bischlings. Berg Stellung zu nehmen.

Der Angriff bes Feindes richtete sich beinahe ausschließlich, oder boch mit besonderer Heftigkeit, gegen das Dorf selbst, weshalb wir biesen Theil bes Gefechtes, ber ber entscheibende wurde, ausführlicher beschreiben.

Unsere brei Compagnieen, die das Dorf zu vertheidigen hatten, waren berart vertheilt, daß die 11. Compagnie (v. Wülknig) vom 15. und die 11. Compagnie (Oehlschlägel) vom 55. Regiment auf der Chaussee und in dem mehr bstlich gelegenen Theile des Dorfes, vielleicht auch auf dem Eisenbahndamm standen, während die schon vorgenannte 10. Compagnie (v. Fordenbeck) 15. Regiments die am meisten nach Westen zu gelegenen Häuser des Dorfes beseth hatte.

Diese letten Sauser befinden sich alle nur an einer und zwar an ber linken Seite ber Straße.

Ihnen gegenüber, nur durch die Straßenbreite von ihnen getrennt, erhebt sich, nach rechts hin, jene schon von uns erwähnte, sehr allmälige Terrain-Ansteigung, die das etwa 1000 Schritt breite Vorland des dahinter sich erhebenden Bischlings-Verges bildet. Un dieser Stelle, gedeckt durch Mulben und Einschnitte, konnte der Feind eine Umgehung des Oorfes in unserer



rechten Flanke versuchen, und um ein etwaiges Vorhaben berart nach Möglichkeit zu hindern oder zu erschweren, beschloß Hauptmann v. Fordenbeck eine Abtheilung seiner Compagnie über die Chaussee fort nach rechts hin zu betachiren, während er mit dem größten Theil derselben an der linken Seite der Chaussee, in den Häusern und an der westlichen Dorflissere verblieb.

Die Lokalität kam einer folchen Detachirung wesentlich zu Hulfe. Das zur Rechten ber Chaussee leis ansteigende Terrain bilbete etwa in Hohe von 15 Fuß eine breite Stufe, hinter welcher erst die Steigung wieder ihre Fortsehung nimmt. Auf bieser breiten Stufe befindet sich ein Kegelgarten,

eine Dependences, wenn bieser Ausbruck gestattet ist, des unten an der Dorfstraße (Chaussee) und zwar an der andern Seite derselben gelegenen Wirthshauses. Dieser Regelgarten weist einige Bäume auf und besteht im Uebrigen aus einer unten mit der Chaussee parallel laufenden Regelbahn nebst Regelhäuschen. Beide sind Jachwertbauten mit verschiedenen Fenstern und Fensterluken. Nach Westen und Norden zu, soweit nicht die eine Wand bildende Regelbahn eine Umzäunung unnöthig macht, ist der Garten von einem desolaten Plankenzaun umgeben.

Hierher war Lieutenant Hoffmann mit 20 Mann von der genannten Compagnie (v. Fordenbeck) betachirt worden; er postirte seine Leute theils hinter den Plankenzaun, theils an die Fenster und Luken der Regelbahn.



Es erübrigt nur noch hinzuzusügen, daß zwei rechtwinklig auf die Dorfstraße stehende Schluchten oder Hohlwege, wie sie die Karte auf S. 165 am besten zeigt, diesen Kegelgarten flankriten und zwar derart, daß die auf 150 Schritt nach vorn zu gelegene Schlucht (die Kirschhohle«) dem Angreiser, der kaum 20 Schritt zurückgelegene Hohlweg aber dem Vertheidiger zu Gute kam. Wenn Plankenzaun und Regelbahn, wenn Regelhaus und Kegelgarten bereits verloren waren, dot dieser letzte Hohlweg immer noch eine Gelegenheit, aus vorzüglich gedeckter Stellung ein Flankenseuer auf den in das Etablissement eingebrungenen Feind zu unterhalten.

Wenn es uns geglückt ist, in Vorstehenbem ein anschauliches Bild einerseits bes Terrains und ber Gesammt-Aufstellung, andererseits ber speziellen Lokalität am Westausgange bes Dorfes zu geben, so werben nunmehr wenige Angaben genügen, auch ben Gang bes Gesechtes selber anschaulich zu machen.

Die Sessen griffen breimal an, in verschiebener Stärke und mit größerer ober geringerer Energie, aber Angriffslinie und Angriffsform blieben dieselben, ebenso der Ausgang jedes Angriffs. Sie bogen etwa in 300 Schritt Ent-

fernung links aus, avancirten, gebeckt, in schräger Linie, erreichten ben vorgelegenen Hohlweg, stiegen die östliche Wand hinan, schwenkten rechts und stürmten, durch ein Kornselb hindurch, mit Hurrah gegen den tieser gelegenen Regelgarten vor. Der erste Angriff scheiterte rasch; der zweite und dritte (beide mit außerordentlicher Bravour unternommen) führte die Bataillone durch Plankenzaun und Kegelbahn in den Kegelgarten hinein, so daß die Vertheidiger in den zurückgelegenen Hohlweg retiriren und hier eine Reserve. Stellung nehmen mußten. Aber zu größerem Resultat konnten es



bie hessischen Bataillone nicht bringen. So lange sie außerhalb bes Regelgartens waren, hatten sie, wenn nicht ausschließlich, so boch vorzugsweise von dem Feuer derer zu leiden, die die unmittelbare Besatung des Regelgartens bilbeten; von dem Augenblick an aber, wo sie sich in diesem sestzussehen suchten, gesellte sich zu dem Flankenseuer aus dem Hohlweg auch ein heftiges Frontalseuer aus den Hankenseuer aus der Dorfstraße. Gegen dies Feuer war nicht zu bestehen und sie mußten zurück.

Als auch ber britte Angriff abgeschlagen war, waren vom Wenbelstein her alle Reserven, vielleicht mit Ausnahme bes Bataillons Lippe, heran, in Frohnhofen selbst rückten zwei Compagnieen 55 er zum Angriff vor und bas gleichzeitige umfassende Borgehen beider Flügel, besonders des rechten, warf den Feind und beendete das Gesecht.

Die übergroße Ermübung ber Unfrigen hinberte eine energische Ausnutzung bes Kampfes; die Verfolgung wurde nur bis Weiberhöfe, zweitausenb Schritt in Front von Frohnhofen, ausgebehnt. Das ganze 15. Infanterie-Regiment, Oberst v. b. Golt, bilbete bie Vorposten; sein Repli hatte bas Regiment am Wenbelstein. Alle anbern Truppen bivouakirten bei Laufach.

"Es war ein schöner Sieg," so schreibt ein 55 er, "die geringen Berluste, mit denen er erkauft war, stimmten zu besonderem Dank. Und schön wie der Sieg, war die Sommernacht, die und jest umfing; oben der Mond, unten die Bivouacsseuer. Plöglich klang es, von allen Musikchören geblasen, durch die Nacht: "Run danket alle Gott«. Das ganze Lager erhob sich troß Müdigkeit und Hunger und lauschte andächtig der Musik."

Das Gefecht bei Laufach Frohnhofen war seitens ber hessischen Division gegen ben ausbrudlichen Befehl bes Armeecorps Commanbanten (Pring Alexander) geliefert worben. Roch am 13. Bormittags hatte Lettrer folgende bestimmte Weisung ergeben lassen: »Das Herannahen größrer feinblicher Streitfrafte gegen Aschaffenburg macht eine Berstärkung ber bortigen Truppen nothig.. Das (heffische) Divisions . Commando wird sich baber heute in kein ernstliches Gefecht einlassen. « Tropbem batte man mit Dransehung aller Mittel bie Position Frohnhofen wieder zu nehmen gesucht. Was bazu trieb, ist unaufgeklart geblieben. \*) Man erzählte fich bamals - wir laffen babin gestellt sein mit welchem Recht — bag, verleitet burch Zeitungsberichte, welche alle Gefechte mit ben Baiern als eben fo viele Nieberlagen ber Preugen barftellten, bie heffenbarmstäbtische Division ein lebhaftes Berlangen getragen habe, eine Offensivbewegung auf Laufach zu machen, um hier bie geschlagenen und gersprengten, über Bemunben und Lohr geflohenen Preugen, beim Beraus. treten aus ben Speffart. Defileen, in Empfang ju nehmen. Wenn bies ber Plan mar (wir glauben es kaum; wenigstens im Sauptquartier kannte man bie Situation), wenn man sich wirklich einen leichten Sieg versprach, so war man bitter getäuscht worben. Das Zundnabelgewehr - ähnlich wie 1864 bei Lundbye — hatte gezeigt, was es in einer Defensivstellung Die Heffen verloren 777 Mann, barunter 32 Offiziere. hartesten war bas 3. Infanterie-Regiment betroffen worben, nachstbem bas 4. Tobt waren (ober erlagen ihren Bunben): Oberft Schenk, Major Kroll, die Hauptleute Königer, Drefcher, v. Wachter und Beder, die Oberlieutenants Stockbausen und Diefenbach und Lieutenant Hebberling. Den Brigabegeneralen

<sup>\*)</sup> Gine febr milbe gehaltene Aritit (wahrscheinlich von hessischer Seite selbst) außert sich bahin: "Wie kam es, baß ein foldes Gefecht überhaupt geliefert wurde? Die Absicht, bem erhaltenen Befehl eutgegen zu handeln, lag schwerlich vor. Hielt man ben Feind für schwächer als er war und glaubte man anfangs, ihm durch eine einfache Angrissdewegung Halt gebieten zu können? Glaubte man sich später zu tief ins Gesecht verwickelt zu haben, um mit Ehren kurz abbrechen zu können? War man sich überhaupt im Einzelnen klar bewußt, was zu thun erlaubt war, was nicht? Den verantwortlichen Führern jenes Gesechtes möchte es vielleicht jeht schwer fallen, sich selbst bas Werden ihrer damaligen Entschlässe unbefangen klar zu machen."

v. Freh und v. Stockhausen, wie einer großen Anzahl andrer Offiziere, waren bie Pferbe unter bem Leibe getöbtet worden. Besonders beklagt wurde der Lod des Hauptmann Königer vom 3. Infanterie-Regiment, eines durch Muth, Gesinnung und Wissenschaftlichkeit gleich ausgezeichneten Offiziers. )

Die Preußen hatten nur 7 Tobte und einige 50 Berwundete; unter biesen ber Offizierdienst ihnende Bice-Feldwebel Mary vom 55. Regiment.

Es konnte nicht ausbleiben, daß die Ereignisse bieses Tages einer herben Kritik unterzogen wurden. Generallieutenant v. Perglas, dem man die Hauptschuld beimessen wollte, erhielt seinen Abschied; Generalmajor v. Stockhausen erschoß sich. So folgte Unheil diesem unheilvollen Tage.

Der Rückzug ber Sessen ging auf Aschaffenburg, wo bie letten Abtheilungen zwischen 12 und 1 Uhr Nachts eintrasen. Die Sicherung bieses Orts hatte die inzwischen von Frankfurt-Hanau her angelangte östreichische Brigade Hahn übernommen.

Dit biefer mußte muthmaßlich ber nachste Tag ein Rencontre bringen.

\*) Hauptmann Königer wurde, nachdem er bei Frohnhofen gefallen, alsbald von den vorrüdenden Preußen aufgefunden, welche Schärpe, Uhr. Brieftasche z. des Gefallenen zu sich nahmen und für ein anständiges Begräbniß sorgten. Sämmtliche Effetten wurden später seiner Wittwe in Darmstadt ausgehändigt. Die Sieger beklagten seinen Tod; vielen war er personlich bekannt, da er sich früher zum Iwede kriegsgeschichtlicher Studien längere Zeit in Berlin ausgehalten hatte. Giner seiner Freunde siel kurz vorher bei Langensalza. Das Grab Königers, worin auch Oberlieutenant Stockhausen nebst etwa 40 Kampfgenossen ruhn, befindet sich ganz in der Rähe, wo sie den Tod sanden. (Unter den literarischen Arbeiten Königers verdient seine "Geschichte der Befreiungstriege" hervorgehoben zu werden.)

## Das Gefecht bei Aschaffenburg.



Die Lokalität ist in Kürze zu beschreiben. Das Terrain zwischen Laufach-Frohnhofen und Aschaffenburg — etwa fünsviertel Meile — behält bis bicht an Aschaffenburg heran benselben Charakter, wie wir ihn S. 165 bei Gelegenheit des Gesechtes von Frohnhofen ausführlicher beschrieben haben: ein zu beiden Seiten von Höhenzügen eingefaßtes, oft nur 200 bis 300 Schritt breites Flußthal, in dem Chaussee und Eisenbahn dicht neben einander herlaufen. Erst hinter dem Dorfe Goldbach treten die Höhen mehr und mehr zurück und erweitern das dis dahin schmale Flußthal, erst der Laufach, dann der Aschaff, zu einer nach dem Main hin abfallenden Seene, an deren niedrigster Stelle, hart am Main, der hier ein Knie bildet, das pittoresk-mittelalterliche, von einer hohen Mauer umgebene Aschaffenburg mit nur

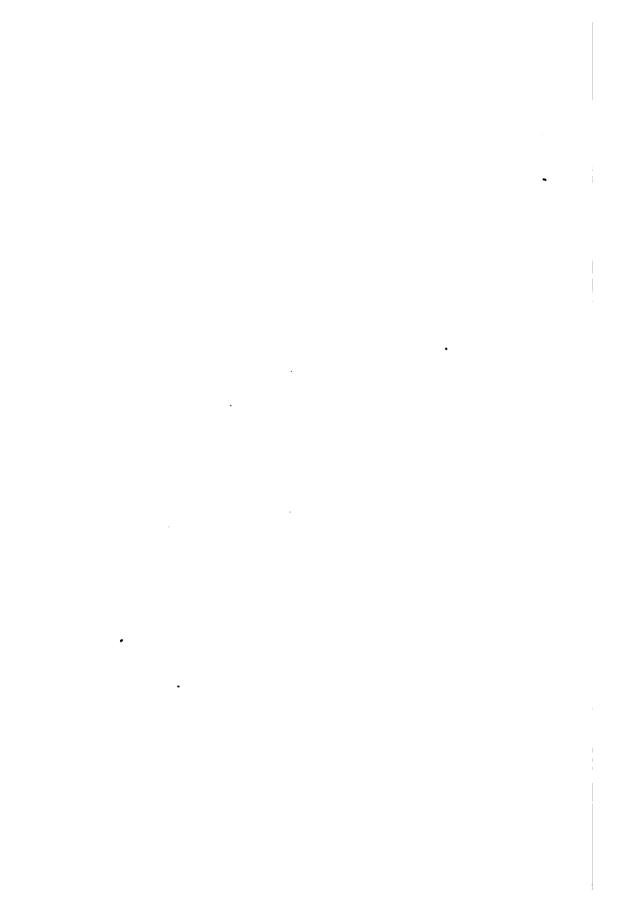



u. 172



einem Thore (oftwärts). und nur einer Brüde (westwärts) gelegen ist. Ob es gerathen war, hier, noch bazu mit unausreichenben Kräften, einen Kampf auszunehmen, muß billigerweise bezweiselt werben. Allerbings boten bie Höhen, ganz wie an ben schmaleren Stellen, eine vorzügliche Artillerie-Aufstellung, eine Aufstellung, bie Chausse und Eisenbahn vollständig beherrschte; aber einmal waren biese Positionen, wenn sich die Nöthigung dazu herausstellen sollte, ohne besondere Schwierigkeiten zu umgehn, andrerseits hatte der Vertheidiger als einzige Rückzugslinie nichts als ein allerschmalstes Desilé: das Thor, die Stadt, die Brücke. Thor und Stadt von mittelalterlicher Enge. Wir werden sehen, daß die Enge dieser Rückzugslinie für unsten Gegner verhängnißvoll wurde.

Das Gefecht verlief wie folgt.

Um 7½ Uhr brachen die beiben Brigaden Wrangel und Kummer, die bei Laufach und Walbaschaff bivougktet hatten, auf und trafen bei Weiber-hofen, eine Meile von Aschaffenburg, zusammen. Die Brigade Wrangel erhielt Befehl, mehr rechts sich haltend, auf ben Chausse hin, die Brigade Kummer mehr links sich haltend, auf bem Eisenbahndamme zu avanciren. Dies geschah. Es entspann sich daraus ein Doppelgesecht. Wir folgen zunächst der Brigade Wrangel.

## Das Vorgehn ber Brigade Wrangel.

Das 15. Regiment, Oberst v. d. Goly, hatte die Tête; die beiden Batterieen und die 55 er folgten; das Bataillon Lippe schloß.

Höbsbach, bas nächste Dorf, wurde vom Feinde nicht besetzt gefunden; auch Goldbach nicht. Als die Spitze der Avantgarde letztgenannten Ort passirte, wurde sie von feindlichem Infanterie-, bald auch von Artilleric-feuer empfangen. Zugleich war der Punkt hoch genug, um einen Ueberblick über die feindliche Stellung zu gestatten.

Auch ber Feinb hatte eine linke und rechte Flügel Aufstellung genommen und zwar berart, daß der Eisenbahndamm ebensowohl den Berührungspunkt, wie auch die Scheidelinie der beiden Flügel bildete. Um (feinblichen) rechten Flügel, nur theilweis sichtbar, standen drei Bataillone in einem der Stadt unmittelbar vorgelegenen großen Park, der sogenannten Fasanerie. Gegen diese richtete sich der Angriff der Brigade Kummer; wir schildern diesen Angriff an anderer Stelle. Um feinblichen

l

<sup>\*)</sup> Allerdings befindet sich, etwas mehr nach Guben bin, noch ein zweites Thor, bas Wermbache. Thor, von beffen Vorhandensein indes ber mit der Colalität Afchaffenburgs wenig vertraute Feind entweder nichts wußte, oder schließlich nichts wiffen wollte, um sich in dem Gewirr der Gaffen nicht völlig zu verlieren.

linken Flügel, ber Brigabe Wrangel gegenüber, erschienen, zunächst sichtbar, 4 Bataillone: Bataillon Reischach (Avantgarbe); Bataillon Nobili, Bataillon Heß, 35. Jäger=Bataillon (Gros). Außerbem brei Batterieen.

Diese letztgenannten vier östreichischen Bataillone standen à cheval der Chaussee, oder in weiterem Abstand links und rechts neben derselben, auf der Linie Aumühle Fasanerie. Das Bataillon Heß, den rechten Flügel des Feindes bildend, lehnte an den Eisendahndamm. Am linken Flügel der Aufstellung hielt die hessische Batterie v. Herget (6 Geschütze). Weiter zurück, dei Damm, suhren eben zwei östreichische Batterieen auf. Jusammen 22 Geschütze. Die hessische Batterie hatte eine Partikular Bedeckung (Schützen und Chevauxlegers). Ein hessisches Infanterie Bataillon (das 2. vom 1. Regiment) stand, kaum sichtbar, in verdeckter Ausstellung zwischen der Hasel und Pfassenmühle, 1000 Schritt in Kront von Damm.



Dies war der Feind, gegen den die Brigade Wrangel jest avancirte. Neun Compagnieen vom 15. Regiment bogen rechts aus, um die feindliche linke Flanke zu umgehn; die drei verbleibenden Compagnieen (5., 8. 12.) nahmen die bewaldeten Ufer des Aschaffbaches; die 55 er versuchten auf der Chausse gegen die kaum noch 2000 Schritt entsernte Stadt vorzudringen. Der Infanteriekamps war nicht erheblich; die vier östreichischen Bataillone wichen, ohne nachhaltigen Widerstand zu leisten, theils auf den nördlich der Stadt gelegenen Bahnhof, theils nach der Jasanerie hin aus; aber eh noch unse nachdrängenden 55 er die Stelle erreichen konnten, wo die Chausse die Eisenbahn durchschneidet, wurden sie in ihrer rechten Flanke von einem so infernalen seinblichen Artillerie-Feuer empfangen, daß sich ein Weitervordringen an dieser Stelle verbot. Besonders war es die hessische Batterie, bie sich burch brillantes Schießen auszeichnete. Die 12 pfündige Batterie Eynatten wurde vorgenommen, aber sie war numerisch zu schwach, um die 22 feindlichen Geschütze (16 östreichische, 6 hessische) mit Erfolg zu bekämpfen. Die Bataillone fanden Deckung in Terrainmulben und hinter dem Eisenbahndamm; es kam ein Stocken in die Angriffsbewegung.

Doch nicht auf lange. Die brei Compagnieen 15 er, die rechts an der Chaussee, am bewaldeten Aschaffuser in Schühenzügen vorgedrungen waren, hatten sich in der Flanke der hessischen Batterie eines thurmartigen Baues, der "Aumühle", zu bemächtigen gewußt und von hier aus die Batterie unter ein heftiges Seitenfeuer nehmend, diese zum Abfahren gezwungen.

Jett war ber Weg frei; die östreichischen Batterieen hatten alsbald Mühe, sich gegen die unfrigen (Coster und Spnatten) zu behaupten und die 55 er drängten nunmehr auf Chaussee und Sisendahndamm, die hier dicht neben einander herlaufen, auf die Stadt zu. Aber sie waren hier nicht die Ersten. Der linke Flügel (Brigade Kummer) hatte bereits durch Wegnahme der Fasanerie den Ausschlag gegeben. Wir geben nunmehr diesen Theil des Kampses.

#### Das Vorgehn ber Brigabe Kummer.

Brigade Kummer, als sie auf und neben dem Eisenbahndamm bis in Höhe von Goldbach vorgebrungen war, erhielt heftiges Geschützeuer und zwar von denselben drei Batterieen, die gegen die Brigade Wrangel thätig waren. Die 4pfündige Batterie Weigelt und die 6pfündige Batterie Epnatten I. nahmen sofort Position auf dem unmittelbar zur Linken gelegenen Kugelberg und erwiderten das Feuer.

Die Infanterie blieb im Avanciren, bas 13. Regiment, Oberst v. Gellhorn, im ersten Treffen, bas 53., Oberst v. Treschow, im zweiten. In reglementarischer Orbnung, bas 1. Bataillon am rechten, bas Füsilier-Bataillon am linken Flügel, gingen bie Münsterländischen Regimenter auf bie Fasanerie und ben Gottelsberg (links baneben) vor.

Die Fasanerie war burch zwei Bataillone (1. und 2.) vom italienischen Regiment Wernhardt vertheibigt; aber, sehr balb nach Beginn des Kampses schon, wurde nicht nur das 3. Bataillon genannten Regimentes aus seiner Reservestellung vorgezogen, sondern es kam auch den hier kämpsenden Truppen ein unerwarteter Succurs durch das Erscheinen der vom seindlichen linken Flügel her auf Eisenbahn und Fasanerie abgedrängten Bataillone Reischach und Nobili.

Die Bertheibigung verfügte somit über 5 Bataillone, aber sie erwies sich zu schwach gegen die brei Bataillone unster 13 er, die mit vorgenommenem

linken Flügel, tambour battant, unter lautem Hurrah in die Fasanerie eindrangen.

Der Feind, hinter ben Bäumen Deckung suchend, hielt sich zu Anfang gut; die Wirthschaftsgebäude wurden mit großer Bravour vertheibigt und mehr als einmal, namentlich auch, als die abgedrängten Bataillone Reischach und Nobili im Walbe erschienen, gingen die Destreicher zum Angriff über und suchen, unter Trommelschlag und Evviva-Nufen, durch energische



Offensivstöße uns aus dem Walde hinauszuwerfen. Aber das "Up Benedet! gifft ehr düftig« der Westphalen war stärker, als die Evvivas der italienischen Bataillone und nach etwa einstündigem Gesecht war der Wald genommen und die jenseitige Lisière erreicht. Ueber Sturzacker und Kornfelder hinweg sloh der Feind, vom Schnellseuer der Unsrigen verfolgt, auf die Stadt zu. Diese Flucht über das freie Feld hin bereitete ihm die größten Verluste.

Unfre 13 er löschten ihren brennenden Durft an dem faulen Wasser, bas sich in den Wiesengräben vorsand, dann stürmten die Schützenzüge aller drei Bataillone auf die Stadt und ihren einzigen Eingang, das von mittelalterlichen Thürmen flankirte Herstaller Thor zu, durch das, mit Ausnahme des feindlichen linken Flügels.), alle im Gefecht gewesenen

bas Bataillon heß und bas 35. Jäger Bataillon, bas 2. Bataillon vom 1. hessischen Infanterie Regiment,

<sup>\*)</sup> Bon ben am linken Flügel engagirt gewesenen Truppentheilen waren, wie weiter oben erzählt, die Bataillone Reischach und Robili nach bem rechten Flügel (Fasanerie) hinübergebrangt worden und hatten hier das Schicksal des Regiments Wernhardt getheilt. Alle andern gegen die Brigade Wrangel kampfenden östreichisch. hessischen Ubtheilungen aber und zwar:

östreichischen Truppentheile: bas Regiment Wernhardt, Bataillon Reischach, Bataillon Nobili, ja selbst bie beiben östreichischen Batterieen, ohne große Einbuße an Gefangenen ihren Rückug bereits bewerkstelligt hatten.

Es war dies unleugdar ein Verdienst des östreichischen Commandirenden, Feldmarschallseutenant Graf Neipperg, der, die Gefahren dieses Desilés wohl erkennend, im richtigen Moment den Besehl zum Abbrechen des Gesechtes und zum Rückzuge durch das Herstaller Thor, die Stadt und über die Mainbrücke (wozu immer ein Passiren der Stadt nöthig war) gegeben hatte; aber was von Seiten des Commandirenden gut geplant war, scheiterte noch im letzten Moment an einer minder geschicken Aussührung des Besehls. Statt Aschsieren, unter alleiniger Besehung des Herstaller Thores, rasch zu



bie hessische Batterie v. Herget,

2 hessische Scharfschüben Compagnieen und 1 Chevauzlegers Cecabron
verblieben am linken Flügel, brangten nicht burch bas herstaller Thor, hatten ein Rückzugsgesecht am Bahnhof, zogen sich, am Sisenbahnbamm bin, bis Stockstabt und bewerkstelligten
erst hier ihren Uebergang auf bas linke Mainufer. In Seligenstabt vereinigte man sich wieber
mit ben größeren Abtheilungen, die burch Aschange selbst ihren Rückzug genommen hatten.
kontane. II.

passiren, setzen sich überall in der Stadt ganze Compagnieen und Bataillone sest, theils um durch Häuserkampf das Vordringen des Gegners zu hindern, zum Theil aber auch völlig planlos, ohne irgend eine Vorstellung davon, ob hier "gehen oder bleiben" das Gerathnere sei. Diese Kopflosigkeit, für die zu großem Theile die Bataillons-Commandeure verantwortlich gemacht werden müssen, verwandelte erst den Kampf, der dis dahin mehr den Charakter eines abgebrochenen Gesechts gehabt hatte, in eine Niederlage.

Freilich ebensoviel wie bas Zögern auf Seiten unserer Gegner, trug auf unserer Seite bie Raschheit ber Entschlüsse zum Erfolge bei.

General v. Rummer, als er ben Abzug ber Destreicher mahrnahm, erkannte fofort, bag alles bavon abhängen werbe, ihnen ihre eine Rudzugslinie zu verlegen, mit andern Worten, am Herstaller Thor, oder wenn sich bies nicht mehr ermöglichen follte, wenigstens an ber Mainbrude, am entgegengesetten Enbe ber Stabt, eber einzutreffen als ber retirirenbe Feind. Darauf hin bisponirte er jest. Die 13 er waren noch nicht heran, ober in ein Gefecht mit ben bie Saufer am Thor vertheibigenben feinblichen Abtheilungen verwickelt; jeder Aufenthalt verbot sich aber, wenn Riel und 2med überhaupt erreicht werben follten. Go stellte fich benn General v. Kummer versönlich an die Spite eben eintreffender kleiner Abtbeilungen (ein ober zwei Compagnieen) 53. Regiments und führte fie, an ben tampfenben Truppen vorbei, im Geschwindschritt burch Thor und Stadt hindurch, auf bie Mainbrude zu. Alles mas jest noch vom Keinbe in ber Stadt mar, mußte sich burchschlagen ober bie Waffen streden. Abtheilungen ber Bataillone Reischach und Robili, por allem bie beiben turbeffischen Susaren. Schwadronen, bie in Front ber östreichischen Batterieen gehalten hatten, versuchten bas erstere (bie Husaren unter schwerem Verlust); alles anbre, barunter namentlich



bas 3. Bataillon Wernharbt, bas zu wesentlichem Theil aus Rekruten bestand und erst bei Beginn bes Feldzuges aus seinem Werbebezirk Treviso eingetroffen war, gab sich gefangen.

Dieses glänzenbe Gefecht, bessen Geren vorwiegend der Brigade Kummer und speziell dem 13. Regiment gebühren, erhielt seinen Abschluß durch die Escadron des Rittmeisters v. Studnis vom 4. Cürassier-Regiment, die während des Gesechts dem General Vogel v. Faldenstein zur Begleitung gedient hatte. Mit derselben, nach Wegnahme der Stadt, am linken Mainuser angekommen, besahl der General dem Rittmeister, da augenblicklich keine andre Cavallerie zur Hand war, auf der Chaussee nach Darmstadt (auf der der Feind retirirte) vorzugehn. Die Schwadron hatte das Glück, sehr bald die Arrièregarde des Feindes zu erreichen und derselben noch 175 Gesangene abzunehmen.

So hatte benn am 14. die östreichische Brigade Hahn das Schicksal der hessischen Division am 13. (bei Laufach-Frohnhosen) getheilt. Feldmarschallieutenant Graf Neipperg war bei Aschassendung nicht glücklicher gewesen, als Generallieutenant v. Perglas dei Laufach-Frohnhosen. Ja, die Defensive dei Aschassendung, troß der glänzendsten Haltung sowohl der östreichischen, wie namentlich der hessischen Artillerie, hatte noch größere Opfer gekostet, als die kopstose Offensive dei Frohnhosen. Die Destreicher verloren

tobt: 3 Offiziere, 221 Mann, verwundet: 18 Offiziere, 361 Mann, gefangen: 17 Offiziere, 1775 Mann. Summa: 38 Offiziere, 2357 Mann.

Verhältnismäßig kaum minder empfindlich waren die Verluste der zwei kurhessischen Husaren. Schwadronen: 3 Offiziere (Rittmeister v. Baumbach todt) und 18 Mann. Was von hessendarmstädtischer Seite am Kampfe theilgenommen hatte: die Batterie Herget, das 2. Bataillon vom 1. Infanterie-Regiment, zwei Jäger-Compagnieen, eine Schwadron Reiter, hatte nur geringe Verluste zu beklagen.

Der preußische Verlust bezisserte sich auf 17 Offiziere (fünf tobt) und 163 Mann. Wie die Hauptehre, so hatte auch den Hauptverlust das 13. Regiment. Es verlor 100 Mann an Todten und Verwundeten. Alle gefallenen und fast alle verwundeten Offiziere gehörten diesem Regimente an. Todt waren: Premierlieutenant Würmeling, Lieutenants v. Krane, Breitenbach, v. Reichenbach und Portepee-Kähnrich Westphal, alle, mit

Ausnahme bes erstgenannten, burch ben Kopf geschossen. General Bogel v. Falckenstein ehrte die Haltung bes Regiments, indem er, im Vorbeireiten an seiner Front, bemselben zurief: »Der Hauptantheil an diesem herrlichen Siege gehört bem 13. Regiment.«

Der nächste Tag (15.) war ein Ruhetag. Die Truppen hatten ihn sich wohl verbient. Der Durst, ber auf so manchem heißen Marsche in ber Rhön und im Spessart bie Kehlen ausgetrocknet hatte, heut wurde er in gutem Main-Wein gelöscht. Im Aschaffenburger Schlosse aber gab General



Bogel v. Faldenstein seinen Offizieren ein Festmahl. Die Ornamente waren, wie sie sich nach solchem Zuge gebührten. Im Schloßhofe lagen große Haufen von Armaturstüden und Wassen aller Art; Lausenbe von Gefangenen füllten ben Platz und horchten auf, während oben im Nittersaale die Siegesfanfaren geblasen wurden.

Der Feind concentrirte sich am 14. bei Babenhausen; nur die babische und würtembergische Division waren noch intakt. Um 15. disponirte Prinz Alexander von Hessen bahin, daß das VIII. Corps oftwärts zu marschiren habe, um (nach dem Plane des Prinzen Carl von Baiern) zwischen Würzburg und Uffenheim die Vereinigung mit der bairischen Armee zu bewerkstelligen.



Dem Kelbmarschallieutenant Grafen Reipperg wurde im Berlaufe bes Felbzuges nicht mehr Gelegenheit gegeben, bie Scharte von Afchaffenburg auszuwegen. Dag er bier überhaupt unterlag, mar, mit Rudficht auf bie Sablenverhaltniffe, fein besondrer Borwurf fur ibn; fein Fehler bestand nur barin, bag er sich burch Annahme eines Rampfes an biefer Stelle in bie Lage brachte, unterliegen ju tonnen, fast barf man fagen unterliegen Graf Reipperg, ein tapfrer Solbat und liebenswürdiger Charafter, hat bies wohl gefühlt und hat sich zu vertheibigen gesucht: »Man wird die Frage aufwerfen, so schreibt er, wamm ich überhaupt unter so ungunftigen Berhaltniffen, mit einer einzigen Rudzugelinie burch bie mir überbies gang frembe und unbekannte Stadt Afchaffenburg und mit bem schmalen Defile ber Mainbrude (als einzigen Uebergang auf bas linke Ufer) im Ruden, es auf bem rechten Ufer jum Schlagen wollte tommen laffen? Darauf tann ich nur erwibern, bag ich es für eine Ehrenfache anfah, bas erste Mal, wo ich in die Lage kam, felbstständig und auf mich allein angewiesen aufzutreten, einem burch seine Erfolge noch fuhner gemachten Feinbe, im Bertraun auf die Tapferkeit meiner Truppen entgegenzutreten und ihn in seinem Borbringen gegen Aschaffenburg aufzuhalten. Daß ich babei wenigstens theilweise auf eine Unterftutung von Seiten ber großherzoglich hefsischen Division rechnete, wird man mir wohl nicht als Unbescheibenheit auslegen.«

Die Unklage gegen die Seffen, womit biese Erklärung abschließt, ist ungerecht. Die letztern leisteten, was sie nach einem so blutigen Gesecht wie das bei Frohnhofen noch leisten konnten. Ihre Batterie Serget gewährte sehr erheblichen Beistand und von Infanterie ließen sie alles in die erste

Linie rücken, was noch als einigermaßen intakt zu betrachten war. Freilich war dies nicht viel. Wir fragen einfach: was würde die bstreichische Brigade 12 Stunden nach Aschaffenburg geleistet haben? Schwerlich mehr. Die Sache bleibt bestehn, daß dei Aschaffenburg gar nicht geschlagen werden durfte, wenn man nicht des Sieges sicher war. Erst diese abermalige Niederlage des VIII. Corps öffnete uns den Weg auf Frankfurt.

### Der Einzug in Frankfurt.



MUNKfurt also! Der Weg bahin lag seit ben siegreichen Gesechten am 13. und 14. offen. Diesseits bes Mains war kein Feind mehr. Um 16. früh brach die Division Goeben von Uschaffenburg auf; am selben Tage noch tras Division Manteussel an letztgenanntem Orte (Uschaffenburg), Division Beyer in Gelnhausen ein. Wir solgen der Division Goeben.

Brigabe Wrangel hatte bie Tête. Es scheint, sie benutte bie Eisenbahn bis Hanau, wurde hier bebarquirt und trat nun zu Fuß, auf ber Hanauer Chausse, ihren Marsch gegen Frankfurt an.

Um 7 Uhr war man im Weichbilb ber Stadt. Eine Abtheilung Hufaren und Eurassiere, während die Brigade eine kurze Rast machte, wurde vorgeschoben und ritt, mit aufgepflanztem Karabiner, bis auf ben Roßmarkt. Alles verhielt sich ruhig. Nur ein einzelnes Landeskind, das vom Schoppen kam, ballte die Faust und rief: »nibber mit de Hund«.

Aber auch selbst biese Art von Demonstration unterblieb, als etwa eine Stunde später (8½) der Einmarsch begann. Alles im Helm, mit vollem Gepäck, — so rücke die Brigade, an ihrer Spize der Commandirende, General Bogel v. Falckenstein, links und rechts neben ihm die Generale v. Goeben und Wrangel, durch das Allerheiligenthor in Frankfurt ein. Die Cavallerie zu Oreien, die Infanterie in Sectionen, dicht aufschließend die beiden Batterieen, so bewegte sich der Zug durch die Allerheiligen. Straße hin, die Zeil entlang. Es dämmerte schon. Ueberall drängte sich das Bolk,

neugierig, schweigsam; die Earassiere bliefen »Ich bin ein Preuße«; die 55er aber sangen:

Eins, zwei, brei, Bir 55 er Mustetier Bir fchießen nur mit Blei; - \*)

so unter Sang und Klang ging es vorwärts, an Catharinenkirche und Hauptwache vorbei, auf ben Roßmarkt zu.



Hier schwenkte ber Commandirende rechts ab, nahm, sammt Generalität, Stab und Abjutanten seine Aufstellung dem Englischen Hofe gegenüber und erwartete den Borbeimarsch der unmittelbar folgenden Regimenter. Zuerst:

\*) Dies Lieb, bas turg vor Frankfurt auf bem Marfche entstand, wurde balb in gahl- lofen Variationen gefungen. Gine bavon lautet:

"Der Bunbestag hat einen Jopf, Und eine Müte auf bem Ropf, Sat auch 'ne große Reichsarmee, Ach Gott! mir wirb fo schlimm und weh, Denn eins ift eins und brei ist brei, Die Preußen schießen nur mit Blei.

Der Bunbestag ist jest sehr krant, Doch war er's schon fein Lebelang. Drum rieth ber Preuß' als gute Rur, Da möchte er nach Augsburg nur. Denn eins ist eins und brei ist brei, Die Preußen schießen nur mit Blei. bie 4. Eurassiere (Oberst v. Schmibt), bas 15. Regiment (Oberst v. b. Golk), bas 55. Regiment (Oberst Stok), bas Bataillon Lippe (Major Kellner), 4 pfündige Batterie Ebster, 12 pfündige Batterie Eynatten II., Wagenpark.

Die Musik jedes vorbeimarschirenden Regiments trat heraus, nach links hin, dem General v. Faldenstein gegenüber; die Cavallerie desilirte mit aufgenommenem Pallasch, die Infanterie mit Gewehr über, die Artilleristen hinter dem Geschütz. Alles schwenkte beim Vorbeimarsch die Helme unter fortwährendem Hurrahrusen; dann bogen die Bataillone links und rechts an der Guttenderg. Statue vorbei in die Gallus. und die Junghofstraße ein. Die letzten Abtheilungen marschirten auf den Göthe. Platz.

Um 9½ Uhr war der Einmarsch beendet; die Truppen rückten in ihre Quartiere.

Wie viel hatte ein einziger Monat geänbert! Um 12. Juni waren bie letzten Preußen (vom 30. Regiment), scheel angesehn, aus ber freien Reichsstadt abgezogen, am 16. Juli rückten bie ersten Preußen wieber ein. Der kürzeste, glänzenbste Krieg hatte inzwischen über die Geschicke Deutschlands entschieden. Ihren vollgemessenen Antheil baran hatte die Main-Armee. Ihr Commandirender berichtete noch am 16. Abends an König Wilhelm:

»Seit bem'l. Juli hat die Main-Armee unter meiner Leitung das Glück gehabt, die Bereinigung der feinblichen Streitkräfte zu hindern, die bairische Armee nach siegreichen, größeren Gesechten dei Reithartshausen, Zella, Wiesenthal, Hammelburg, Kissingen und Winkels über den Main zu werfen und in Folge des als nothwendig mir bezeichneten Rechtsadmarsches, nach den glänzenden Gesechten dei Laufach und Aschaffendurg, welche in entschiedener Weise die Niederlage der Reichsarmee zur Folge hatten, am 16. Abends in Frankfurt a. M. einzurücken. Der Feind ist nach einem Gesammtverlust von mehr als 5000 Mann überall in voller Flucht über den Main gegangen und setzt seinen Rückzug immer weiter fort. Die Länder nördlich des Mains liegen zu Ew. Königlichen Majestät Füßen!«

Die Tage vom 17. bis 21. Juli waren Ruhetage für bie Main-Armee. Wohlverbiente, nach ben enormen Anstrengungen ihres 14 tägigen Feldzuges. Langentbehrtes erschloß wieder seinen Reiz: man aß gut, man trank noch besser, man babete sich, man bürstete sich, vor allem — man schlief wieber in einem Bett. Glüdliche Tage! wenig gestört burch bie Betrachtung, baß die Wirthe ihre Gäste zu allen E— wünschten. Man war in ber Lage, mit Humor auf alles antworten zu können.

Glüdliche Tage für die Urmee, aber bittre Tage für ihrem Rührer!

Am 18., vielleicht am 17. schon, traf beim Commandirenden ein königlicher Erlaß ein, dahin lautend, "daß Se. Majestät geruht hätten, den General der Infanterie Vogel v. Faldenstein, unter Entbindung von seinem bisherigen Commando zum Gouverneur von Böhmen zu ernennen.") und den Generallieutenant Freiherrn v. Manteuffel mit dem Oberbefehl über die Mainarmee zu betrauen.

Das war ein harter Schlag. Nach so viel Erfolgen eine Nieberlage. Eine allerempfindlichste. Es giebt keine Stellung, wie hoch sie seinem siegreichen Führer ben einen Platz ersehen könnte, an dem sein Serz hängt, ben Platz an der Spitze seiner durch ihn zum Siege geführten Armee. Wie wohlwollend, wie gnädig, wie ehrenvoll abgefaßt, — ein Ton nachssichtsvollen Tadels klang hindurch. Wie die oft erfahrene Königliche Milbe auch bemüht sein mochte, den Schlag minder fühlbar zu machen, er wurde doch empfunden. Vielleicht um so schwarzlicher.

Um 19. erließ ber bis bahin Commanbirende folgenden Tagesbefehl an seine Armee.

"Solbaten ber Main. Armee! Am 14. b. M. haben wir bei Aschaffenburg ben zweiten Abschnitt unsrer Aufgabe erfüllt. Mit biesem Tage ist bas rechte Mainufer vom Feinde gesäubert worden. Bevor wir zu neuen Thaten übergehn, brängt es mich, euch allen meine Anerkennung auszusprechen für die Freudigkeit, mit der ihr die enormen Strapazen dieser Zeit ertragen habt, die unvermeiblich waren für unser Gelingen. Doch das ist es nicht

\*) Ueber bas, was feine Abberufung veranlaßt, ift feinerzeit viel bin und ber geftritten worben. Das Entgegengesette wurde laut. Einzelne wollten barin (und zwar als Resultat eines Complotte ober hamifcher Rlatichereien) ben Musbrud entichiebener Roniglicher Ungnabe, anbre bas bloge Unertenntniß feiner (Faldenfteins) eminenten, in Jutland bewiefenen abmi. niftrativen Begabung febn. Es war feins von beiben. Er wurde abberufen, weil man mit ber Art, wie er bie Beft. Campagne einleitete, nicht gufrieben war und nicht gufrieben fein konnte. Als die betreffende Orbre erlaffen murbe (etwa am 7. Juli) lagen nur zwei Aftionen jur Beurtheilung vor: Langenfalja und Wiefenthal . Rogborf. Langenfalja mar ein entschiebener Echec, ben bie preußischen Baffen erfahren batten, und Biefenthal . Rogborf wurde in allen fubbeutichen Blattern, bie im Roniglichen Sauptquartier eber eintrafen, ale ber Faldensteinsche Bericht, ebenfalls als ein preugischer Digerfolg geschilbert. Sierauf bin murbe nunmehr ber Abberufunge . Entichluß gefaßt. Die es mit Biefenthal . Rogborf eigentlich ftanb, wußte man nicht, tonnte man nicht wiffen, und langenfalza blieb unter allen Umftanben ein buntler Puntt. General Bogel v. Faldenftein ichien alfo, wie feine Gegner bamals fagten : "milbe ausgebrudt, tein Glud ju haben." - Bir wiffen jest, bag fich bas "Glud" fanb, noch eh bie Abberufunge Drbre ben General erreichte.

allein, was ich zu loben habe. Eure Tapferkeit ift es und ber Ungestum, mit welchem ihr euch in 6 großeren und vielen kleineren Gefechten auf ben Reind warfet, jedesmal ben Sieg an eure Rahne knüpftet und Taufende unfrer Feinde ju Gefangenen machtet. Ihr schlugt in zwei glanzenden Gefechten am 4. b. M. bie Baiern bei Wiefenthal und Bella, überfliegt bas Rhöngebirge, um am 10. abermals bie bairischen Truppen, und zwar an 4 Dunkten zugleich, über die Sagle zu werfen, bei hammelburg, in Kissingen, bei Hausen und bei Walbaschach, überall waret ihr Sieger und schon am britten Tage nach ber blutigen Einnahme von Kiffingen hatte bieselbe Division ben Speffart überschritten, um nunmehr bas VIII. Bunbes. Corps zu bekampfen. Der Sieg ber 13. Division über bie Darmstäbter Division bei Laufach am 13. und bie Erstürmung ber von ben vereinten Bundestruppen, also auch ben Deftreichern vertheibigten Stadt Aschaffenburg am 14. waren ber Lohn ihrer Lapferkeit und ihrer Anstrengungen. Am 16. wurde Frankfurt von ihr besett. Ich bin verpflichtet, biefer Divifion meinen befonbern Dank auszusprechen. Begunftigt, meist an ber Tête bes Corps und somit ber Erfte an bem Seind zu fein, mar fie fich biefer ehrenvollen Stellung bewußt, was ihr tapfrer Kührer mit Intelligenz und Energie auszubeuten verstand.«

Rein birektes Abschiebnehmen; aber alle wußten bereits, baß es Scheibeworte waren.

Am 21. früh brach ber zum Gouverneur von Böhmen Ernannte auf, zunächst nach Münster, seinem Wohnort. Es lag nicht in seiner Absicht, die hohe Stellung, zu der er berufen war, auch wirklich anzutreten. Er sehnte sich nach Ruhe, und er gab diesem Wunsche Ausbruck. Aber ein Handschreiben König Wilhelms gab ihm die alte Spannkraft wieder; er reiste nach Nikolsburg; der letzte Schatten wich; Ende Juli war er in Prag. Er nahm Wohnung auf dem königlichen Hrabschin.

Die Main-Armee unter ihrem neuen Führer war noch zu neuen Kämpfen berufen. Wir werben sie im nächsten Abschnitt zu schilbern haben. Aber eh wir bazu übergehn, noch ein Wort über bie Falckensteinsche Kriegführung, über ben Zickzack-Zug von Eisenach über Kissingen nach Krankfurt.

Wir finden ihn durchaus glänzend und zwar deshalb, weil er unter glücklicher Ignorirung alles Schematismus, aller strategisch-feldherrlichen Schulweisheit einzig und allein die Verhältnisse seine Handels weise bestimmen ließ; wir finden diesen Kriegszug glänzend, weil er nie die bloße todte Regel, sondern immer die lebendige Realität, die Situation befragte und je nach dem Besunde dieser, einen regelrechten Plan oder einen Ausnahmes Plan darauf gründete.

Seine Gegner (beren Faldenstein hatte und wohl auch noch hat) haben alles durch ein "Glück ohne Gleichen" erklären wollen. Das ist der bequemste Weg. Wir entsinnen uns keines Beispiels, daß irgendwo und irgendwann ein Feldherr im Stande gewesen wäre, einen an Lapferkeit ihm ebenbürtigen, an Jahl ihm doppelt überlegenen Gegner in 14 Lagen 7 mal zu schlagen, blos durch "Glück ohne Gleichen". Das Glück geht freilich mit dem Kühnen, aber die siegreiche Kühnheit ist nur da, wo das Bewußtsein überlegener geistiger Kraft ist.

Seine Gegner haben ihm vielleicht am meisten Gerechtigkeit wiberfahren lassen. »Der Faldensteinsche Feldzug verdient zu einem Studium gemacht zu werden; er regt die interessantesten Fragen an und — er beantwortet sie auch. All he did, he did wonderful.« Solchen Worten ber Unerkennung schließen wir uns an.

Der Tag von Langensalza, auf ben alle bie hinweisen, die ihm übel wollen (Faldenstein war bekanntlich an dem Tage in Cassel) ist vielleicht seinem Temperament anzurechnen, aber gewiß nicht seiner Feldherrnschaft.

Meisterstücke an Raschheit, Kühnheit, Umsicht, sind die Jüge über die hohe Rhön und den Spessart. Vielleicht noch glänzender steht die Art da, wie er siegreiche Gesechte abzubrechen verstand und zu zweien Malen — erst bei Kalten-Nordheim, dann bei Schweinfurt — die eines Hauptschlags gewärtigenden Baiern stehen und warten ließ, während er an ihnen vorbei oder in entgegengesetzter Richtung seines Weges zog.

Ueber ben lettern Punkt (bas Stehenlaffen ber Baiern bei Schweinfurt) ist ihm ein besondrer Vorwurf gemacht worben und die entsprechende Stelle in seinem am 16. Abends abgefaßten Bericht an ben Ronig (S. 185) scheint in ber That fast barauf hinzubeuten, bag er selbst lieber anders verfahren, b. h. die Baiern lieber erst vollig los geworben mare. Wir laffen bies ununtersucht. Wer immer inbeg ben Gebanken bes » Juges gegen Frankfurte gehabt haben moge (und junachst fällt Lob wie Label bafür bem Commanbirenben ju) - wir halten biesen Gebanten, politisch für korrett, militairisch wenigstens für julaffig; für politisch torrett, weil bie Besitergreifung Frankfurts von ber höchsten Wichtigkeit, von einer symbolischen Bebeutung mar, für militairisch julassig, weil biefer Rechtsabmarsch, bies Stehenlaffen ber Baiern, weber in Bezug auf bie gesammte Rriegs. lage, noch in Bezug auf bie spezielle Situation im Westen, etwas Wesentliches schäbigen ober verberben konnte. Die Bereinigung bes VII. und VIII. Corps war schwerlich auf die Dauer zu hintertreiben. biefer Gebanke aber gegen ein Axiom, etwa gegen ben Grunbfat: Deinen Feinb, wenn bie Gelegenheit fich bietet, immer erft gang bei Seite gu thun, eh man fich einem zweiten zuwendete, nun bann freilich war ber Faldensteinsche Feldzug ein Fehler von Anfang an und hätte statt mit Gewinnung der innern Linie (Marsch auf Fulda) mit Einschließung und Vernichtung der Baiern bei Kalten-Nordheim beginnen mussen. Wie wir bereits S. 60 angedeutet, auch das konnte geschehn, auch das war ein Weg; General Bogel v. Faldenstein wählte aber einsach den andern und führte ihn, bei aller Freiheit im Einzelnen, mit Consequenz, weil mit Erkenntniß seiner Richtigkeit, zu Ende. Daß er auch — was zuleht immer den Ausschlag giebt — der Weg zum Siege war, haben wir gezeigt. Auch der Jug gegen Frankfurt, selbst wenn er gegen das Regelrechte verstieß, war das Rechte.



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |

Bis **B**ürzburg.

# In Frankfurt. (Bom 16. bis 20.)

Beneral v. Manteuffel.



Jontane. II.



Bater war (1846, wo er starb) Chefpräsibent bes Appellationsgerichts zu Magbeburg. v. Manteussel trat 1826 in bas Garbe Dragoner Regiment, wurde 1828 Offizier, 1843 Rittmeister und Abjutant bes Prinzen Albrecht, 1848 Flügeladjutant bes Königs. In bieser Stellung avancirte er bis zum Obersten und erhielt 1854 bas Commando bes 5. Ulanen Regiments zu Düsselbors. 1857 trat er als Chef ber Abtheilung für die persönlichen Angelegenheiten (Militair Cabineta) ins Kriegsministerium; das Jahr darauf (1858) wurde er zum General à la suite, 1861 zum Generallieutenant und Generaladjutanten des Königs, 1865, nach dem Vertrage von Gastein, zum Civil und Militair Gouwerneur von Schleswig ernannt.

Wir haben im ersten Abschnitt bieses Buches gezeigt, mit wie viel Umsicht, Entgegenkommen und Energie, je nachdem die Verhältnisse es erheischten, General v. Manteussel die Verwaltung des Herzogthums leitete; wir haben ferner, wenigstens in der Kürze, geschildert, mit wie großer Raschheit und Präcision er in den Tagen vom 7. dis 11. und dann wieder am 15. und 16. Juni (Elbübergang, Expedition gegen Stade) die kriegerische Action einzuleiten wußte. Diese Sicherheit des Vorgehens machte damals überall im Lande den günstigsten Eindruck und erfüllte die Herzen mit Hoffnung.

Das Hauptverbienst General v. Manteuffels aber wird immer seine burch acht Jahre hin, von 1857 bis 1865 geführte Verwaltung bes Militair-Cabinets bleiben. Je mehr Angrissen er seinerzeit für die hier entsaltete Thätigkeit ausgeseht gewesen ist (Angrisse, die unter andern zu dem bekannten Duell mit dem Abgeordneten Twesten führten), um so mehr geziemt es sich hervorzuheben, was diese Thätigkeit bedeutete, was sie geschaffen hat. Sie schuf, zu sehr wesentlichem Theile die Schlagsertigkeit, die Elasticität der Armee von 1866. Abthuend jegliche den Dienst gefährdende Räcssichtnahme, und voll patriotischen Sinnes, immer nur die Förderung des Ganzen im Auge, wurde er — neben seinem Königlichen Serrn — der eigentliche Regenerator der Armee. Daß in diesem Geiste nicht neu zu gestalten war, ohne — wirklicher Härten und Irrthümer ganz zu geschweigen — das Interesse, die Eitelkeit, die Hossmungen von Hunderten und Tausenden zu verletzen, liegt auf der Hand.

In jenen Tagen, wo sein Rigorismus, sein unerbittliches Urtheil unfrer Seeres Organisation einen neuen Aufschwung gab, wurde der Grund zu jenem Uebelwollen gelegt, das erst in neurer Zeit einer gerechteren Warbigung gewichen ist. Andres kam, während des Feldzuges selbst, hinzu: man gab ihm Schuld, durch seine Haltung die Abberusung Faldensteins durchgesetz zu haben. Wir bezweiseln, daß dem so sei. Wenn er aber wirklich gekränkt hat, so sind jedenfalls bittre Kränkungen die Antwort darauf gewesen und wir unsrerseits gedenken nicht in Nachstehendem neue zu den alten hinzuzussägen.

<sup>\*)</sup> Nichts liegt vor, das dieser Unnahme einen bestimmten Anhalt gabe. Wir haben S. 186 gezeigt, was zur Abberufung Faldensteins führte; — man zog im hauptquartiere seine Schlüffe aus Thatsachen, ober boch aus bem, was man für Thatsachen hielt; Sinfüsterungen wirsten dabei nicht mit, brauchten nicht mitzuwirten. Im Uebrigen — bei all unfrem Gefühl für den General v. Faldenstein, dem wir wiederholentlich den lebhaftesten Ausbruck gegeben haben — darf doch auch wirklich nicht außer Acht gelassen werden, daß der "Sieger von Kissingen und Aschaffenburg" in eminentem Siune den energischen Personlichsteiten zuzugählen ist, und daß General v. Manteussel, wenn er überhaupt dies und das zu tragen gab, sicherlich auch seinerseits zu tragen hatte.

General v. Manteuffel, so hoben wir Eingangs hervor, trat, als er bas Commando übernahm, zugleich in befondre Schwierigkeiten ein, Schwierigkeiten, die zum Theil noch über das hinausgingen, was General Vogel v. Falckenstein zu überwinden gehabt hatte.

Schon biefer, in ben Tagen vom 16. bis zum 19., hatte nicht umbin gekonnt, bie Stadt Frankfurt fublen zu laffen, bag er in eine eroberte Stadt eingezogen fei: alle preußenfeinblichen Blatter waren verboten, zwei Senatoren verhaftet, 300 gut gerittene Reitpferbe saur Ergangung ber gehabten Verluste« eingeforbert, enblich 6 Millionen Gulben als Kriegs. entschädigung geforbert worben. Aber wie empfindlich biese Forberungen (besonders die 300 Luxuspferde) berührt baben mochten, was waren sie gegen bie Forberung, mit ber General v. Manteuffel in bie Lage tam, gleich fam bebütiren ju muffen, mas maren fie gegen bas peremtorische Berlangen, ber eben hinterlegten Summe von 6 Millionen eine naweite Rate« von 20 Millionen folgen zu laffen. Und zwar binnen 24 Stunden! Ein Gefühl kam über bie Stadt, als fei irgend ein Serzog Alba wieber erschienen, um ein Schredensregiment flanbrifden Unbenkens zu inauguriren. geforberte Summe ausblieb, wurden Strafcommandos bis zu 50 Mann in Die Wohnungen einiger Senatoren gelegt. Oberburgermeister Fellner, verzweifelnd an einer gludlichen Lösung biefer Wirren, entleibte sich felbst.

Es bedarf wohl keiner Versicherung, daß sich General v. Manteussel eine solche Situation nicht freiwillig schuf. Er folgte bestimmten Weisungen, die man bort, wo man die Verhältnisse nach großen Gesichtspunkten betrachtete, gewiß zu geben berechtigt war, die aber an Ort und Stelle durchzusübren dem damit Beaustragten jedenfalls nicht leicht ankommen mochte. Die ganze Forderung, wie bekannt, hat man späterhin sallen lassen. Ob sie von Ansang an, man verzeihe den Ausbruck, ein bloßer Schreckschuß war, ob ein Irrthum mit drunter lief, oder ob wirklich ein Wiedervergeltungshang die Maßregel diktirte, — wir wissen es nicht. Spätere Zeiten werden darüber die Ausstlätung bringen. Nur so viel steht sest, daß die Initiative dieser Maßregel nicht beim General v. Manteusselz zu suchen ist und daß es undillig wäre, das Odium, daß sie (mit Recht oder Unrecht) schus, auf die Schulter bessen zu legen, der nur gehorchte.\*)

<sup>\*)</sup> Man möchte hier vielleicht einwenden, es gezieme sich, in gewissen Fallen zu remonstriren und wenn das nicht ausreiche, — zu resigniren. Das ist richtig. Aber so lag die Sache hier nicht. Die ganze Angelegenheit hatte ihre zwei Seiten und so peinlich es sein mochte, eine Forderung derart zu erheben, also das, was man theoretisch vielleicht billigte, auch prattisch auszuführen, so ging boch damals ein Gefühl durch ganz Preußen, daß dieser in Sochmuth und Uebelwollen gegen und großgezogenen Stadt endlich einmal gezeigt werden musse, was es auf sich habe, gleichsam mit gepstegter Vorliebe unser Feind zu sein. An diesem Gefühl nahm General v. Manteussel sehr wahrscheinlich Theil. Die ganze Forderung versah es nur im

Diese politisch-abministrative Schwierigkeit, die sich bot, war aber nicht die einzige, in die General v. Manteuffel eintrat; auch die militairische Situation war eine andre geworden. Die Vereinigung der bairischen Armee und der Reichsarmee, die durch fast 14 Tage glücklich gehindert worden war, sie war nun doch erfolgt und wenn der Gegner seine Schuldigkeit that, so war nun ein Einzelnschlagen nicht länger möglich.

Dieser veränderten militairischen Situation indeß war General v. Manteuffel in der Lage, wenigstens zu einem kleineren Theile begegnen zu



Maß; aber geforbert mußte werben, barin war man bamals in Preußen einig. — (Seitbem wir bas Vorstebenbe schrieben, ist bas Wert bes Hauptmann Knorr über ben Mainfelbzug erschienen, ber an biefer Stelle, wie an andern, gewiß aus ber besten Quelle schöpfte. Seine

kanseatische Brigade (3 Bataillone Olbenburg, Füsilier-Bataillon Bremen, 3 Escadrons und 2 Batterieen) unter Generalmajor v. Welkin war eingetroffen und der Division Goeben zugetheilt worden, welche letztere hierdurch— auch das 19. Regiment und das Bataillon Lippe gehörten ihr zu— auf etwa 18,000 Mann und 42 Geschütze gebracht wurde.

Um 20. brachte bas Commando ber Main Urmee in Erfahrung, baß bie feinblichen Urmee Corps sich an ber Tauber vereinigt hatten; am 21.,

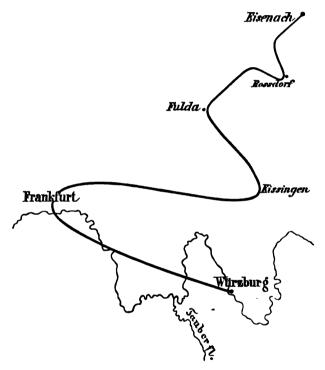

Angaben tönnen, speziell in so heitlen Punkten, als unbedingt zuverlässig gelten. Er schreibt: "Im Verlause bes Nachmittags (am 20.) wurde bem General v. Manteussel ein Schreiben vorgelegt, in welchem ausgesprochen war: ", baß Seine Majestät ber König die Zahlung der Kontribution befohlen habe. "General v. Manteussel wies das betreffende Schriftstud mit den Worten zurud: ", der Name des Königs durse in solche Odiosa nicht gemischt werden; der König tönne Kontributionen erlassen, aber nie welche ausschreiben. Müsse, wie es hier der Fall, eine Kontribution ausgeschrieben werden, so sei es Pflicht des Generals, die Sache auf sich zu nehmen. Das Schreiben solle umgeschrieben und in ihm gesagt werden, daß General v. Manteussels die Kontribution anordne. Dies geschal. — So weit Knorr. Der General stellte sich also mit seiner Person in die Bresche. Pakriotisch und loyal; aber für unser Empsinden doch fast zu viel. Was der König besiehlt, besiehlt er eben, und es scheint uns gewagt, in solchem Falle bedend für ihn eintreten zu wollen. Die Loyalität wird hier so zugespist, daß die Spise abbricht.)

nach vier Ruhetagen, brachen unfre Divisionen auf, um die Operationen nunmehr am linken Mainufer, und zwar nach Osten zu, aufs Neue zu beginnen. Die Gesammtbewegung der Mainarmee, von ihrem Aufbruch aus Eisenach an gerechnet, erhielt durch diese neue Eurve, die beschrieben wurde, etwa die nebenstehende Gestalt.

In Frankfurt blieb eine 5. bis 6000 Mann starke Besatzungstruppe, bie ebenfalls in ben Tagen vom 16. bis 21. frisch eingetroffen war, unter







Sufilier . Bataillon Comargburg . Rubolftabt.

Oberst v. Kortsteisch zurud. Sie bestand aus bem 17. Landwehr-Regiment (Westphalen), aus ben vierten Bataillonen ber Regimenter 30, 70, 39 und aus einer Apfündigen gezogenen Batterie. Ein ähnliches, aus kleinen Con-



tingenten, namentlich aber aus Besatungstruppen gebilbetes Corps, wurbe, zur Beobachtung von Maing, in ber Nahe von Wiesbaben zusammen-

gezogen. Es bestand aus bem Füsilier-Bataillon Walbed, aus vier Besatungs-Bataillonen ber Regimenter 25, 28 und 30, aus einer combinirten Jäger-Compagnie und aus bem Füsilier-Bataillon Schwarzburg-Rubolstadt. Einige Escadrons und anderthalb Batterieen waren beigegeben. Alle biese Truppentheile, sowohl die Besatungstruppen von Franksurt, wie die zur Cernirung von Mainz bestimmten Bataillone, waren dem Generalmajor v. Röder (S. 199) unterstellt, während wiederum das ganze, etwa 10- bis 12,000 Mann starte Rödersche Corps einen Bruchtheil jener gesammten rheinisch-westphälischen Landwehr- und Reservemacht bildete, zu deren



oberftem Führer ber Fürft von Sobenzollern. Sigmaringen unterm 18. Juni ernannt worben war.

So im Ruden gebentt, durften bie Unfren ohne Sorge ben Main überschreiten. Die zweite Halfte ber Maincampagne begann

### Vom 21. bis 23. Juli.

#### Gefecht bei Sundheim.



ber bairischen und ber Reichsarmee, auf ber Sübseite bes Mains und zwar an ber Tauber-Linie stattgefunden. Die Vereinigung war noch locker genug, die Hauptmacht der Baiern stand ein bis zwei Tagemärsche zurück (in und bei Würzburg), bennoch war wenigstens Fühlung gewonnen und schon am 19., bei einer Zusammenkunft der beiden prinzlichen Führer in Tauberbischofsheim, hatte man sich dahin geeinigt, daß am 24. die nun vereinigte Armee durch den Spessart vorgehn, sich erst Aschaffenburgs bemächtigen und dann die preußische Armee bei Hanau und Frankfurt angreisen solle.

Dieser Plan indes, wie mancher frühere, war eine Rechnung ohne ben Wirth und genau an bemfelben Tage (24.), an bem man von ber Tauber-linie aus die Operationen gegen die Main-Armee eröffnen wollte, stand biese lettere auf eben dieser Linie (an ber Tauber) und ging ihrerseits zum Angriff über.

Wir begleiten alle brei Divisionen ber Main-Armee auf ihrem Bormarsch gegen Suben, bez. gegen Subost.



Division Flies (in Aschaffenburg) war die nächste am Feinde. Sie verblieb beshalb, mahrend die andern Divisionen bereits marschirten,

am 21. in Afchaffenburg, ging

am 22. bis Miltenberg unb

am 23. halben Wegs bis Wertheim.

Division Beyer stand in Hanau. Sie marschirte

am 21. bis Aschaffenburg,

am 22. bis Groß Wallstäbt,

am 23. bis Miltenberg (Avantgarbe barüber hinaus).

Division Goeben brach von Frankfurt auf und marschirte am 21. bis Darmstadt,\*)

<sup>&</sup>quot;, Die Preußen in Darmstabt" war nur eine kurze Episobe, aber sie reichte boch aus, hier und ba ben haß zu fanftigen, ber funftlich groß gezogen war. Das weibliche berz empfanb fur bie Sieger. Gine Junge. Magb, bie von ihrer herrin politisch fatechisirt wurde, schlug bie Augen nieber und bekannte: "ja, es ist unrecht; aber sie sprechen zu ein-

am 22. (im Mümlingthale) bis Michelstabt, am 23. bis Amorbach Ballburn.

Berfolgt man biese Angaben auf ber Karte, so sieht man, baß bie Divisionen, je nach ber geringeren ober größeren Entfernung, in ber sie vom Feinde standen, eine kleinere oder größere Eurve zu beschreiben hatten, etwa so:

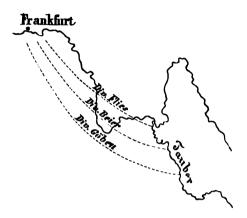

Die Märsche am 23. führten unfre Divisionen bereits so nahe an bie Tauber hinan, daß es zwischen ben Avantgarben ber Divisionen Flies und Goeben einerseits und ber am meisten vorgeschobenen babischen Division andrerseits zu kleinen Scharmützeln, dann aber (am Nachmittag) zu einem ernsteren Gefechte kam. Dies ist

#### bas Gefecht bei Sunbheim.

Der Tauber vorgelegen (nach Westen zu) erhebt sich ein breites Plateau: bas Plateau von Hundheim. Ueber basselbe hinweg, auf ihrem Bormarsch gegen die Tauber, mußten unsre Divisionen. Prinz Alexander von Hessen hatte verschiedene Punkte dieses Plateaus beseth:

in Kuhlsheim (linker Flügel) stand die östreichisch-nassaussche Division unter Feldmarschallseutenant Graf Reipperg,

in Wolferstetten (Centrum) ftand bie würtembergische Brigabe Segelmaier,

in Sundheim (rechter Flügel) ftand bie babifche Division.

Rur bei Hundheim, wenn wir von ben in der Unmerkung\*) erwähnten Scharmubeln absehn, tam es zu einem Susammenstoß.

stießenb." — Die Manner freilich erlagen biesem Jauber nicht und einem Apotheter, ber sich mehr als ablehnend verhielt, konnte erst durch die Bemerkung: "Sie logiren jeht bei mir, ich nicht bei Ihnen" die Situation klar gemacht werden.

\*) Diefe Heineren Scharmutel fanben in aller Fruhe ftatt. Die Babenfer, bie auf ber Linie Wertheim Sunbheim ftanben, schidten brei Recognoscirungs Patrouillen aus:

Es war die Division Flies, die, von Miltenberg kommend, auf dieser Linie (Neukirchen-Hundheim) gegen Wertheim vorrückte. Bis Hundheim zieht sich die Straße gradlinig von West nach Ost, hier aber diegt sie rechtwinklig ab und läuft nördlich auf Wertheim zu, so daß Hundheim einen Kniepunkt bildet. Das Terrain hat Schluchten und Mulben und ist hier und da mit Walbstücken bestanden. Eine solche Waldparzelle, immer von Hundheim aus gerechnet, liegt 1000 Schritt nach Westen, eine andre ebenfalls 1000 Schritt nach Norden zu. Durch beide Waldparzellen sührt die bei Hundheim, wie erwähnt ein Knie bildende Straße, mitten hindurch. Auf dem Raum, den die beiden Straßenarme einschließen, tressen die Känder beider Waldparzellen satzaßemamen, so daß man links oder rechts sie nach der Straße, auf der man sich nähert) ausdiegend, unter geschickter Benutzung dieser Waldparzellen völlig undemerkt von der westlichen Hälfte der Straße nach der nördlichen und von der nördlichen nach der westlichen gelangen kann.

Es ist nothig, bies scharf im Auge zu behalten, weil auf ber geschickten Benutzung bieser Terrain-Eigenthumlichkeit bas ganze Gefecht von Hundheim, wie es unsrerseits eingeleitet wurde, beruht.

Um 2 Uhr traf Melbung bei ben Babensern in Hundheim ein, daß sich ber Feind auf der Miltenberger Straße nähere, bald darauf, daß er Reukirchen passirt und die Waldparzelle bei Tiefenthal besetzt habe.

Dies war richtig. Die Avantgarbe ber Division Flies racke auf bieser Straße heran. Sie bestand aus ben beiben Bataillonen Coburg-Gotha, aus zwei Halb-Schwabronen vom 6. Dragoner-Regiment und zwei glatten 12pfündern. Führer: Oberst v. Kabeck.

Prinz Wilhelm von Baben, ber personlich in Hundheim commanbirte und in diesem Augenblick zwei Regimenter Infanterie (bas 5. und bas Leib. Grenadier. Regiment), außerdem die Leib. Dragoner und eine Batterie zur Verfügung hatte, ließ zwei Grenadier. Compagnieen westlich gegen die Liefenthaler Waldparzelle und balb barauf, nachdem auch von Rorben her

bie erste, unter Lieutenant v. Froben, im Mainthal über Freubenberg auf Burgstabt;

bie zweite (mehr füblich) von Neukirchen über Sichenbuhl gegen Miltenberg; bie britte (noch weiter füblich) über Wallburn gegen Rippberg.

Alle brei Patrouillen stießen auf ben Feinb. Die beiben ersten (Infanterie Patrouillen) hatten Rencontres mit preußischen Dragonern vom Flies'schen Corps, welche letten bei Burgstabt im Nachtheil blieben, bei Sichenbuhl aber ben Feind warfen und ihm eine Anzahl Gefangener abnahmen. Ebenso erging es ber britten Patrouille, bie aus einer Escabron vom babischen Leib-Dragoner-Regiment bestand. Diese traf in ben Straßen Wallburns auf eine startere Abtheilung bes zur Goeben schen Division gehörigen 8. (westphälischen) Husaren-Regiments und verlor in bem pele mele eine Anzahl Verwundeter und Gefangener. Unter diesen, nach rühmlicher Gegenwehr, Oberlieutenant v. Schilling.



bas Erscheinen bes Feinbes signalisirt worden war, erst zwei weitre Compagnieen, bann bas ganze 5. Regiment gegen bie Sonbernieber Walbparzelle vorgehn.

Diesem energischen und mit sehr überlegener Kraft ausgeführten Stoß wichen die Unsrigen, wie sie schon vorher dem Vorgehn der beiden Grenadier. Compagnieen gewichen waren, aus. Beide Waldparzellen, sowohl die westliche wie die nörbliche, befanden sich somit im Besit des Feindes. Die Unsrigen schienen wie verschwunden und die beiden Grenadier. Compagnieen, deren Verbleib in der westlichen (Tiefenthaler Waldparzelle) nicht länger geboten erschien, gingen nunmehr — während das 5. Regiment in der nörblichen Waldparzelle verblieb — auf Hundheim zurück.

Sehr zur Unzeit. Kaum war die westliche Waldparzelle frei, so rückten unsre Avantgarden Bataillone, die inzwischen eine verdeckte Aufstellung gefunden hatten, wieder in die westliche Waldparzelle ein, hielten sich aber, statt einsach gradlinig auf Hundheim vorzugehn, sosort links und zogen sich, eine Eurve beschreibend, unter geschickter Benutzung eines Hohlweges bis an jene Stelle, wo die westliche Waldparzelle die nördliche beinah berührt. Hier bei der Meierei Birkhof nahm ein Bataillon Coburg. Gotha Ausstellung, während zwei Compagnieen besselben Regiments dis in die nördliche Waldparzelle, zwei andere Compagnieen bis an die Wertheimer Chaussee, wo diese aus der Waldparzelle heraustritt, vorgeschoben wurden.

Kaum war biese Linksschwenkung glücklich ausgeführt, beren Resultat im Wesentlichen barin bestand, daß unste auf der westlichen Straße vordringende Avantgarde nunmehr die nördliche Straße und zwar das Stück zwischen der Waldparzelle und Hundheim unter Flankenseuer nehmen konnte, als das 5. Regiment, ohne Uhnung davon, worin sich die Situation geändert hatte, ebenfalls auf Hundheim zurückzugehen begann. Schon in der Waldparzelle selbst, durch unste zwei dahin vorgeschobenen Compagnieen unter Feuer genommen, wuchs dies Feuer und mit ihm die Verwirrung in demselben



Augenblick, in bem bie vorbersten Abtheilungen bes 5. Regiments aus bem Walbe heraustraten und nun von unfren am Chaussegraben entlang aufgestellten Compagnieen beschossen wurden. Sie bogen nach links hin (auf Ernsthof hin) aus und zogen sich bann, durch das zu ihrer Unterstützung vorgehende Grenadier-Regiment hindurch, auf Hundheim zurück, nicht ohne während des Gesechtes selbst, wie während des Rückzuges die empfindlichsten Verluste erlitten zu haben.

Gegen bas Grenabier-Regiment attaktirten jett bie beiben Halb-Schwadronen unter Rittmeister Pfesser v. Salomon und als biese Attake schwadronen unter Rittmeister Pfesser v. Salomon und als biese Attake schweiterte, versuchten unsre am Waldrand ausschenden 2 Zwölfpfünder bas Avanciren des Feindes zu hindern. Dieser aber, seine Cavallerie wie seine Batterie rasch aus Hundheim vorziehend, war unsrer Avantgarde berart überlegen, daß dieselbe trotz des momentanen Erfolges, den sie über das badische 5. Regiment errungen hatte, das Gesecht abbrechen und auf ihr Groß zurückgehen mußte.

Die Babenser hatten bie ungleich größeren Berluste. Sie verloren: & Offiziere (3 tobt) und 118 Mann. Unser Berlust betrug 22 Mann in allem. Kein Offizier war tobt ober verwundet.

Die babische Division, ohne ben Abzug ber Unsrigen zu behelligen, ging selbst von Hundheim auf Kulsheim zurud.

Um andern Tage werben wir ihr, an der Tauber selbst, in fester Stellung bei Hochhausen und Werbach, wieder begegnen.

### Die Gefechte an der Tauber.

(24. Juli.)



SNE Verzug, noch in ber Nacht vom 23. auf ben 24., erging Befehl an die vorgeschobenen Abtheilungen des VIII. Corps, früh am andern Morgen dis an die Tauberlinie zurückzugehn und, unter Besehung zweier die seites gelegener Punkte, im Wesentlichen auf den Holles Stusses zu

nehmen. Dies wurde ausgeführt. Die Divisionen der Reichsarmee rückten in die ihnen angewiesenen Positionen ein und standen im Laufe des Vormittags (am 24.) wie folgt:

- 1. Division (Würtemberger) Tauberbischofsheim,
- 2. Division (Babenser) Sochhaufen . Werbach,
- 3. Divifion (heffen) Groß. Rinberfelb,
- 4. Division (Destreich Nassau) Paimar und Grünsfelbhausen, Artillerie Referve bei Schönfelb und Ilmspan.

Die Würtemberger und Babenser standen also in Front; die Hessen und Destreich Nassauer bilbeten die Reserve.

Gegen biese Aufstellung bes Feinbes, richtiger gegen bie Lauberlinie überhaupt, rudten bie Unsrigen in brei Colonnen vor:

bie Division Flies (linker Flügel) gegen Wertheim, bie Division Beber (Centrum) gegen Hochhausen. Werbach, bie Division Goeben (rechter Klügel) gegen Tauberbischofsheim.

Da Wertheim, bas nach getroffener Uebereinkunft burch eine bairische Division besetht werben sollte, unbegreislicherweise unbesetht geblieben war, so ging ber Vorstoß unfrer linken Flügelcolonne in die Luft und Division Flies ruckte ohne Kampf und Wiberstand in Wertheim ein.

Anders im Centrum und am rechten Flügel. Unfre hier vorrückenden Colonnen (insonderheit die Division Goeben, die zuerst auf dem Plate war) stießen bei Tauberbischofsheim und bei Hochhausen Werbach auf den Feind, woraus sich alsbald die beiden gleichnamigen Gesechte entspannen. Wir gehen zur Schilderung derselben über und beginnen mit dem

### Gefecht bei Hochhausen-Werbach.



ber Rest ber 2. Brigade und bie Reserve · Batterie bei Werbach hausen;

bie ganze 1. Brigabe bei Brunnthal.

Diese Aufstellung war gut genommen, aber die Mängel der Gesammt-Position (die auf Wunsch des Bundes Oberfeldheren gewählt worden war) konnten dadurch nicht ausgeglichen werden. Die ganze Tauberlinie, selbst wenn Fehler wie die Nichtbesehung Wertheims vermieden wurden, konnte aus zwei Gründen gar nicht gehalten werden, einmal weil die am linken User gelegenen Söhen (auf denen der Feind erschien) die dominirenden waren, andrerseits weil der überall nur 3 dis 4 Fuß tiese Fluß kein eigentliches Fronthinderniß dot und vom Feinde, wenn dieser die Brückengänge nicht sorciren wollte, rechts und links an jeder beliebigen Stelle überschritten werden konnte.

Diese Mängel hatte die Tauberlinie überhaupt; die Position bei Hochhausen. Werbach hatte noch den speziellen Nachtheil, daß das Welzbach-

thal, aus welchem bie Reserven bebouchiren mußten, von ben gegenübergelegenen Höhen aus eingesehn und ohne besondre Schwierigkeit unter Feuer genommen werben konnte.

Die gegen Hochhausen. Werbach gerichtete preußische Colonne war die Division Beyer; da aber, noch eh dieselbe heran war, die Division Goeben auf dem Plateau zwischen Hochhausen und Tauberbischofsheim (beibe diesselt bes Flusses gelegen) erschien, so theilte General v. Goeben das, was er an Streitkräften zunächst zur Hand hatte und dirigirte die Avantgarden-Brigade Wrangel auf Tauberbischofsheim, die unmittelbar folgende olbendurgisch.



hanseatische Brigabe aber, unter Generalmajor v. Weltien, auf Hochhausen-Werbach. Wir folgen bieser.

Ein Artilleriekampf leitete das Gefecht ein. Die beiben Batterieen der Brigade (eine gezogene und eine glatte 12 pfünder Batterie) unter Commando des Oberstlieutenants Rüber wurden im Trade vorgezogen und eröffneten ihr Feuer auf die beim Werbacher Kirchhof placirten Geschütze, denen von Werbachhausen her alsbald eine zweite feindliche Batterie zu Hülfe eilte. Beide Batterieen aber erwiesen sich den unfrigen gegenüber, die eine bessere Position hatten, nicht als gewachsen und mußten unter Zurücklassung eines Geschützes, bessen Fahrpferde gefallen waren, zurückgenommen werden.

Inzwischen war die Infanterie der Brigade heran. Generalmajor v. Weltien bisponirte wie folgt:

Bataillon Bremen (Oberstlieutenant Niebour) gegen die feinbliche rechte Klanke;

- ' 2. olbenburgisches Bataillon (Oberftlieutenant Lamping) gegen bie Front ber feinblichen Stellung vor Werbach;
- 1. olbenburgisches Bataillon (Major v. Beaulieu) gegen Hochbaufen; feinbliche linke Klanke.

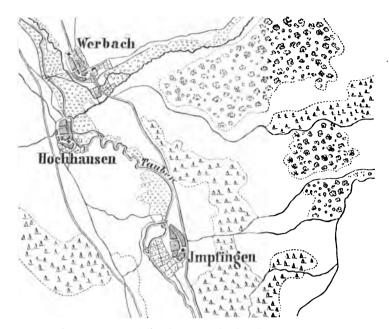

Das 3. Bataillon Olbenburg verblieb als Referve in bem Gehölz auf ben Höhen bes linken Tauberufers.

Der Angriff geschah von allen brei Bataillonen in Compagnie-Colonnen. Das feinbliche Feuer (auf 5. bis 600 Schritt) konnte beim beschwerlichen Hinabsteigen in den Weinbergen und wegen der gedeckten Stellung der in Häusern und Gärten postirten badischen Abtheilungen nicht erwidert werden und erlitten dabei die Compagnieen die ersten Verluste. Oberlieutenant Abshorn siel durch einen Schuß in den Kopf tödtlich getroffen, Lieutenant Amann wurde am Oberschenkel verwundet; nichtsbestoweniger stockte der Angriff keinen Augenblick und das Bataillon Beaulieu drang in Hochhausen ein. Die Compagnieen, die den Kirchhof vertheidigt hatten, zogen sich (die steinerne Brücke war verbarrikadirt) über eine Stegbrücke nach Werbach ach zurück.

Dies, nach Heranziehn ber Reserven von etwa 4 Bataillonen besetz, blieb noch zu nehmen und wenn Hochhausen verhältnißmäßig rasch in unsern Besitz gekommen war, so sollte sich um die jenseit des Flusses gelegene Position noch ein ernsterer Kampf entspinnen. Mit frischem Muthe, trotz sengender Mittagshitze, drangen die Compagnieen v. Warnstedt und v. Ising unaufhaltsam vor und setzen sich (die Division Beyer war inzwischen eingetroffen) unter Miteingreisen der 9. Compagnie 70. Regiments in Besitz der verbarrikadirten Tauberbrücke, während das Bataillon Bremen, gesührt vom Major Nachtigall (Oberstlieutenant Niebour war mit dem Pferde



Bufilier . Bataillon Bremen.

gestürzt) weiter unterhalb bie Tauber burchwatete und direkt zum Angriff auf das Dorf vorging. Auch das Batailson Beaulieu, die Compagnie Hakerweffel an der Spitze, unterstützte von rechts her (Hochhausen) den Angriff, der concentrisch auf Werbach gerichtet, den Feind veranlaßte, diese Position aufzugeben und durch das Welzthal zurückzugehn.

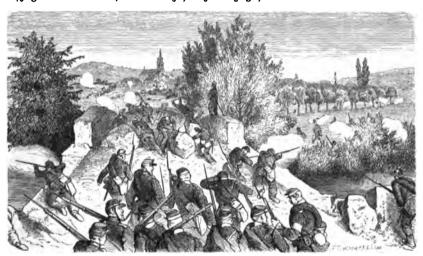

Der Rückzug erfolgte bald nach 4 Uhr. — Die babische Division verlor 7 Mann tobt, 60 verwundet, 13 vermißt. Der biesseitige Verlust war um etwas größer, namentlich an Offizieren. — Werbach blieb von ben Unsrigen besetzt.

## Gefecht bei Impfingen Tauberbischofsheim.



M bieselbe Zeit wurde flußaufwärts bei Impfingen und Tauberbischofsheim gekampft.

Hier, wie in ber Kurze bereits erwähnt, stand die würtembergische Division unter Befehl von Generallieutenant v. Hardegg. Die Aufgabe, die ihr geworden, war dieselbe wie bei Hochhausen-Werbach: ben Feind am Uebergang über die Tauber zu hindern. In gewissem Sinne wurde diese

Aufgabe gelöst, insoweit es uns am 24. nur glückte die Tauberlinie zu halten, nicht aber über sie hinaus vorzubringen. Als dies endlich möglich wurde, war der Abend da.

Wir gehen nun zur Schilberung biefes, wenigstens für unfren Gegner höchst blutigen Gefechtes über. Was Laufach. Frohnhofen für die Hessen war, war Impfingen · Lauberbischofsheim für die Würtemberger. Beide Gesechte haben eine große Aehnlichkeit.

Die Würtemberger stanben wie folgt:

- 2. Brigabe (Generalmajor v. Fischer) in Front an ber Tauber; und zwar:
  - 7. Infanterie Regiment
  - 2. Jäger Bataillon
  - 6 Geschütze
  - 2. Infanterie Regiment
  - 2 Geschüte

in Impfingen;

in Tauberbifchofsheim.

Die 1. Brigabe (Generalmajor v. Baumbach) und die 3. Brigabe (Generalmajor v. Hegelmaier) hielten auf dem Plateau unmittelbar im Rücken des Flusses und zwar berart, daß die 1. Brigade mit ihrem rechten Flügel an die Groß-Rinderfelder Chausse, die 3. Brigade hinwiederum mit ihrem rechten Flügel an die 1. Brigade lehnte. Zwei Batterieen standen in Front dieser Ausstellung; die Cavallerie etwas zurück.



Die Aufstellung, wenn benn überhaupt einmal an bieser Stelle gekämpft werben sollte, war gut genommen. Die beiben in Reserve stehenden Brigaden waren durch die Terrainbeschaffenheit gegen Einblick und Feuer des Feindes ziemlich vollständig gedeckt und die Artillerie Positionen, bei ebenfalls geschützter Ausstellung, gaben die Möglichkeit, den Anmarsch des Gegners, sodann Tauberbischofsheim selbst und die Debouchen desselben, namentlich die Tauberbrücke unter Feuer zu nehmen. Aber das Missliche der ganzen Tauberstellung überhaupt konnte, wie schon mehrsach betont, dadurch nicht ausgeglichen, am allerwenigsten die Besetzung Tauberbischofsheims durch

ben anrückenden Gegner vermieden werden. Dies zu hindern, war so vollständig unmöglich, daß eine Nichtbesetzung des Orts und ein bloßes Unterfeuernehmen des Brücken. Desilés sich vielleicht als das Correktere Seitens unsrer Gegner empfohlen hätte.

Um 12 Uhr (vergl. oben bei Hochhausen-Werbach) waren zwei Brigaden der Division Goeben heran. Die Brigade Welzien, wie wir gesehn haben, dirigirte sich auf Hochhausen-Werbach und nahm beide Punkte, die Brigrade Wrangel ging auf Impsingen-Tauberbischofsheim und eröffnete das Gesecht durch Aufsahren seiner Batterieen, der 4 pfündigen Batterie Ehster und der 12 pfündigen Batterie Eppatten.

Gleichzeitig avancirte bie Infanterie gegen bas am biesseitigen Ufer gelegene Tauberbischofsheim. Es waren kaum 4½ Bataillone.

2 Compagnieen (5. und 8.) vom 15. Regiment hatten bie Tête,

bas 55. Regiment folgte, bas Bataillon Lippe schloß.

»Die Chaussee (so schreibt ein 15 er), wo sie sich, nach Tauberbischofs- heim zu, senkt, bilbet eine Schlucht. Die eine Seite berselben war nicht nur mit Weinstöden, sondern hinter benselben auch mit seinblichen Schützen besetzt. Unfre 5. Compagnie schwärmte aus und warf nach kurzem Feuergesecht jene Schützen nach der Stadt hinein. Im Verein mit der 8. Compagnie drängten wir nach, und die Lissere der Stadt, dann diese selbst, wurden mit Hurrah genommen. Zwei Compagnieen vom würtembergischen 2. Regiment machten Kehrt und suchten die Tauberbrücke zu gewinnen. Mit zurückgelassen seinblichen Schützen kam es noch zu einem kurzen Kamps. Wir nahmen sie gefangen. Die Tauberbrücke selbst war gut besetzt, zu gut als daß wir es hätten wagen können, vor dem Eintressen unsres Groß den Uebergang zu forciren.

Das Gros traf ein und ber Uebergang murbe forcirt.

Eh wir nun aber zur Schilberung bes erbitterten Kampfes übergeben, ber sich bier an ber Brucke und an beiben Klußufern, balb nach Eintreffen bes

\*) Eröffnet wurde bieser Rampf burch die beiben oldenburgischen Batterieen Rieber und v. Baumbach, die solche Stellung nahmen, daß sie mit gleicher Sicherheit die babische Batterie bei Berbach, wie die würtembergische Batterie bei Impsingen beschießen konnten. Die Batterieen Rieber und Baumbach operirten also deux mains und griffen eben so energisch in das Gesecht ihrer eignen (oldenburgischen) Brigade, wie in das Gesecht der Brigade Wrangel ein. — Erst im Lause des Nachmittags, als die Batterie Eynatten (weil sie die im Rücken von Tauberdisch of heim haltenden würtembergischen Batterieen nicht erreichen konnte) zurückging, suhr sie neben den Batterieen Nieber und Baumbach auf und unterstützte biese in ihrem Feuergesecht, namentlich gegen Impfingen. Die 6 würtembergischen Geschütze (in Impsingen) konnten sich gegen dies Feuer nicht behaupten; die Infanterie hielt aber das Dorf bis 7½ Uhr besetzt, wo sie sich der allgemeinen Rückwärtsbewegung der Division anschloß.



Gros entspann, geben wir zuvor eine Schilberung bes Terrains, auf bem bieser Kampf geführt wurde. Es ist bies eine kaum 500 Schritt breite Strede an beiben Seiten ber Tauber hin, eine Strede, die durch die massive Brude in zwei ziemlich gleiche Hälften getheilt wirb.

Dieffeits ber Tauber, ziemlich unmittelbar am Ufer berfelben, befindet sich eine wallartige, mit Bäumen bepflanzte Promenade, die das mit Gärten besetzte Vorland zwischen Fluß und Stadtmauer gegen ben Fluß hin schützt.

Jenseits ber Tauber, auf einem ähnlichen mit Garten und Fruchtfelbern besetzen Borland. Streifen, läuft ebenfalls ein 6 Fuß hoher und oben 4 bis 5 Juß breiter Damm hin, ben ein von der Höhe in Windungen herabkommender und auf die Brücke zu führender Weg (Chaussee) etwa in seiner Mitte durchschneibet.

Diese beiben Dämme zu beiben Seiten bes Flusses, die Zäune und Gräben, die hüben und brüben das Gartenland umfassen und durchziehn, endlich die am diesseitigen Ufer stehenden Häuser, die das Vorterrain dis zu den jenseitigen Höhen hin beherrschten, wurden für unfre Vertheidigung, als der Angriff der Würtemberger erfolgte, von höchster Wichtigkeit. Hier, auf diesem Brückenterrain, concentrirte sich der Kampf.

Wir nehmen nun bie Schilberung beffelben wieber auf.

Die beiben Compagnieen 15 er (5. und 8.) hatten an ber Brücke Halt gemacht, um das Erscheinen des Gros (55. Regiment) abzuwarten. Dies erschien. Es mochte jeht 3 Uhr sein. Das 1. Bataillon vom 55. (Oberstlieutenant v. Böcking) rückte an die Brücke, löste die beiden Compagnieen 15 er ab und nahm Stellung rechts und links. Eine halbe Stunde später solgte das Füsilier-Bataillon.

Es war hohe Beit. Eben jest, mahrend ber Artilleriekampf über bie Stadt hin forttobte, gingen bie Würtemberger, die bemerkt haben mochten,

wie wenig ihnen gegenüberstand, zur Offensive über und setzen alles daran, man weiß nicht recht, um Tauberbischofsheim wiederzugewinnen oder um unser Debouché zu hindern. Don den Höhen herab, insonderheit unter Benutzung des Schluchtenweges, rückte die Brigade Baumbach, zuerst mit den beiden Bataillonen des 5., dann (gleichzeitig) mit dem 2. Bataillon des 1. Regiments und dem 3. Jäger Bataillon gegen die Brücke vor, aber von jenseit aus Gärten und Häusern, von der wallartigen Promenade, aus Hecken und Jäunen hervor mit Schnellseuer empfangen, mußten die Bataillone zurück. Die Sturmversuche der Brigade Baumbach waren abgeschlagen.

Es war jett etwa 4 Uhr. Eine halbstündige Paufe trat ein; nur das Artilleriefeuer, zum Theil über die Stadt hin, dauerte fort, ja es verstärkte sich momentan, nachdem auf dem Hammberge, rechts neben der würtembergischen Geschützunffellung, zwei weitre Batterieen (östreichische) aufgefahren waren. Aber dies verstärkte Feuer währte nicht lange; es ließ nach; endlich schwieg es ganz. Unstre 4 pfünder Batterie Edster (die glatte Batterie Ennatten, die den Feind nicht erreichen konnte, war längst abgefahren), nachdem sie sich zwei Stunden lang mit 16 und schließlich mit 32 seindlichen Geschützen herumgeschossen, war endlich diesem ungleichen Kampfe nicht länger gewachsen gewesen und hatte ihn aufgegeben. In demselden Augenblick, in dem sie ihr Feuer einstellte, schwieg auch der Feind.

Aber nicht auf lange. Eben jett bereitete Generallieutnant v. Harbegg mit seiner britten Brigade (Brigade Hegelmaier), die ihm noch verblieb, einen entscheibenden Stoß auf die Tauberbrücke vor und um den Weg klar zu fegen und daburch den Angriff zu unterstüßen, eröffneten nunmehr alle 32 Geschütze ein concentrisches Feuer auf die Brücke, den Ausgang zu derselben und auf die rechts und links daneben gelegenen, von zwei Bataillonen 55ern besetzten Häuser und Gärten.

Diese zwei Bataillone, von benen das Bataillon Böding (seit zwei Stunden im Gesecht) sich fast schon verschossen hatte, hatten gegen das immer wachsende Feuer einen schweren Stand und Oberst Stolk, wahrnehmend, daß der Feind eben jetzt mit frischen Colonnen gegen die Brücke vorzugehn trachtete, entschied sich rasch und zog nun auch seinerseits, was er noch an Reserven hatte in die Stadt hinein. Diese Reserven waren das

<sup>\*)</sup> War bas Eine gemeint, so fragt man mit Recht, warum hielten sie Tauberbischofsheim nicht gleich fest, und war bas andre gemeint, so thaten sie, wie schon angebeutet, besser, auf ihrer Höhenstellung unfren Angriff abzuwarten, statt ihrerseits ben Stier bei ben Hörnern zu sassen. Wie bei Frohnhofen — Verwirrung und ein respektables aber boch falsches point d'honneur.

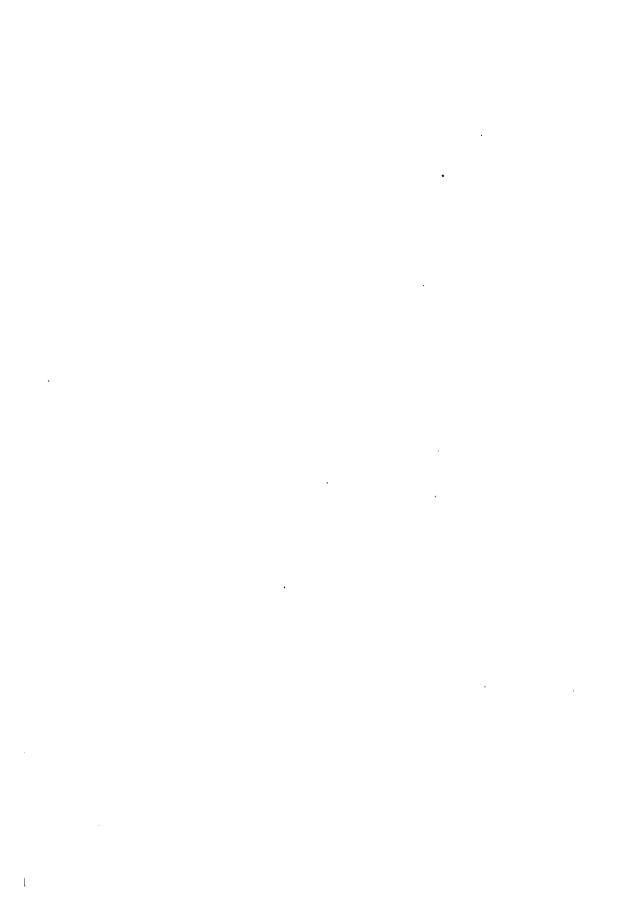

BLIC LIBRARY



II. 219.

PUBLIC LINEAL

ASTOR LOWN AND

LOSN POTEN DATION

2. Bataillon vom 55. unb bas Bataillon Lippe.

Beibe Bataillone rudten im Geschwindschritt über den Marktplatz, rechts und links neben die Brücke (ein Avanciren auf die Brücke selbst zu war unmöglich) und sei es nun die Lust, so nah wie möglich an den Feind zu kommen, oder sei es das instinktive Erkennen, daß sie am jenseitigen Lauberuser gedeckter stünden als diesseits, gleichviel, die Bataillone warfen sich zu beiden Seiten der Brücke in den Fluß, durchwateten ihn, nahmen gedeckte Stellung hinter dem oden von uns beschriebenen 6 Fuß hohen Damm und erwarteten hier das Herankommen der feinblichen Colonnen.

Diese ließen nicht lange auf sich warten. Mit berselben Bravour wie die Brigade Baumbach rückten jetzt, Schützen vorauf, die beiden ersten Bataillone vom 3. und 8. Regiment, links daneben (an der Lorenzkapelle vorbei) das 1. Jäger Bataillon und das 2. Bataillon vom 8. Regiment die Höhen hinunter gegen den Damm und die Tauberbrücke vor, aber aus Räh und Ferne, vom Damm jenseits und den Dächern diesseits des Flusses unter ein Kreuze und Stagen Feuer genommen, mußten die Bataillone auch dieser britten Brigade (v. Hegelmaier) unter enormen Verlusten zurück.

Damit hatte das Gefecht im Wesentlichen sein Ende erreicht. Ein fortgesetzter Versuch, unsere Schätzen durch Granatseuer zu belogiren, scheiterte und die jetzt in Front der Stellung erscheinende 4. Division (Oestreich Nassau) hatte nicht mehr den Zweck, die Sturmangriffe zu erneuern, sondern lediglich den, das Zurückgehn der würtembergischen Division zu becken.

Dies Zurückehn, ganz abgesehn von den Vorgängen, die wir vorstehend geschildert, entsprach auch der Gesammt. Situation, wie sich dieselbe inzwischen gestaltet hatte; beide Flanken waren bedroht: in der rechten Flanke des Feindes stand die oldenburgische Brigade bei Werbach und darüber hinaus; in der linken Flanke ermöglichte sich (über Dittigheim) jeden Augenblick eine Umgehung, da inzwischen auch die beiden noch erübrigenden Bataillone vom 15. Regiment und gleich darauf auch die Brigade Kummer auf dem Plateau vor Tauberbischofsheim erschienen war.

Die wurtembergische Division ging bis Groß. Rinberfelb, die babische (von Werbach aus) bis Ober-Altertheim zuruck; in Front bieser Stellung bivouakirten die Hessen und die Destreicher.

Die Unsren waren zu ermattet, um, auch nach Eintreffen bes Restes ber Division, noch weitres gegen ben Feinb unternehmen zu können. Die Brigabe Rummer gab die Borposten; sie wurden jenseit der Tauber auf und am Abhang des Höhenzuges ausgestellt.

Unser Verlust betrug 10 Offiziere (1 tobt) und 116 Mann, meist vom 55. Regiment.

Die Würtemberger verloren 31 Offiziere und 639 Mann, barunter 6 Offiziere und 54 Mann tobt. Am meisten gelitten hatte die Brigade Hegelmaier.

Der Rückzug ber Würtemberger ging in Ruhe und Ordnung, aber ihre Verwundeten hatten sie zurücklassen müssen. So weit die Destreicher das Gesechtsseld besetzen, siel diesen die Aufgabe zu, den Verwundeten zu helsen; der mehr der Stadt zugelegene Theil des Gesechtsseldes aber, namentlich das Terrain um die Lorenzkapelle, wurde von Tauberdischofsheim aus, theils von den Bürgern, theils von unfren Truppen abgesucht. Ein 15 er von der Brigade des Generalmajors v. Wrangel, dessen Portrait wir hier folgen lassen, schilbert die Vorgänge dieses Abends wie folgt: »...Ich ging nun, um



mit Sand anzulegen. Rechts von der Chausse nach Groß. Rinderfeld erhebt fich mit ziemlich steilen Abbachungen eine von Roggenfelbern bebeckte Sobe. bem Rande biefer Sohe war ber Stuppunkt fast aller avancirenden feinblichen Colonnen. hier hatte auch bas Gewehr unfrer Schuben seine blutige Ernte Wir begleiteten ben Stadtpfarrer von Bischofsheim und seine beiben Caplane, die mit aufrecht getragener Monstranz die Chaussee hinauf jogen, um ben Sterbenben und Verwundeten bie heiligen Sterbesacramente ju reichen. Gefolgt waren biese geistlichen herren von Mannschaften unfrer 5. Compagnie mit Rochgeschirren voll Waffer, benn bie Verwundeten flehten nach Erquidung. Alle Lazarethgehülfen und Krankentrager ber engagirt gewesenen Bataillone gingen suchend auf biesen Relbern umber, um bem hülflosen Feinde ben erbetenen Liebesbienst zu erweisen. Ganze Corporal. schaften, worunter sich die Lipper besonders rege erwiesen, folgten ben Chirurgen, um die Verbundenen in die Stadt zu tragen. Das traurigste Bild bot aber die schon erwähnte Straße nach Groß. Rinderfeld. Hier hatten, rasch hintereinander, brei, vier Granaten ber Batterie Coster (andre Berichte

nennen die Batterie Synatten) die Bespannung einer ganzen Proviantcolonne niedergerissen und zwischen todten und verwundeten Pferden, von ihren Jührern längst verlassen, stand nun hier die endlos lange Wagenreihe. Der Anblick war entsehlich; aber nichts unsentimentaler als der Krieg und in der Freude über den Fund ging bald jede andre Empsindung unter. Es war Beute, wie sie unserr verschmachteten Division am Abend dieses Tages nicht besser gedoten werden konnte: 1000 Schessel Hafer, 1000 Brode, mehrere Hundert Schinken und Speckseiten, 100 Tonnen Zwiedack, 100 Hucker und 50 Faß Wein. Das war zu verführerisch. Erst nach Witternacht waren wir wieder in Tauberbischossbeim zurück.



### Die Gefechte am 25.

Gerchsheim. Helmftabt.



UF allen brei Straßen, bie, von ber Tauber aus, concentrisch gegen Bürzburg führen, rückten am 25. unsre Divisionen vor.

Division Flies, am linken Flügel (bei Bertheim), ging über Dertingen, Uettingen, Roßbrunn.

Division Beyer, im Centrum (bei Berbach), ging über Neubrunn, Helmstadt, Walbbüttelbrunn.

Divifion Goeben, am rechten Blugel

(bei Tauberbischofsheim), ging über Groß. Rinberfeld, Gerchsheim, Kift. Auf allen brei Linien stand ber Feind, Baiern und Reichsarmee, und auf allen brei Linien kam es zum Gefecht.

> Division Flies hatte bas Gefecht bei Uettingen; Division Beyer hatte bas Gefecht bei Selmstadt; Division Goeben hatte bas Gefecht bei Gerchsheim.

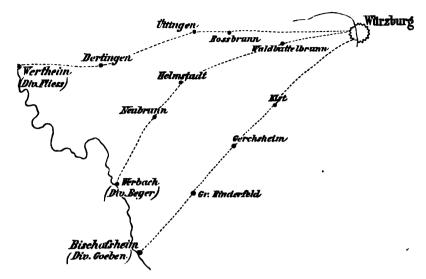

Rur bie Gefechte ber beiben letztgenannten Divisionen (bei Uettingen wurde einen Tag später, am 26., gekampft) werben uns in biesem Capitel beschäftigen.

### Das Gefecht bei Gerchsheim.



AUBERbischofsheim war von der Division Goeben am Abend des 24. besetzt worden. Die am folgenden Tage stattsindende Kanonade bei Gerchsheim (auf eine solche lief es im Wesentlichen hinaus) war ein Rencontre zwischen dieser Division und dem VIII. Corps.

Das VIII. Corps hatte nach ben Gefechten am 24. die Tau-

berlinie zwar aufgeben muffen, aber boch unmittelbar hinter berfelben, auf bem Plateau, bas sich bort ausbreitet, Stellung genommen. Es stand am Morgen bes 25., Front gegen Westen, wie folgt:

Deftreichisch naffauische Division (linker Flügel) bei Groß. Rinberfelb;

Sessische Division (Centrum) bei Brunnthal;

Babifche Division (rechter Flügel) bei Steinbach;

Würtembergische Division (Reserve) zwischen Groß. Rinberfelb und Gerchsheim.

Diese Stellung war gewählt in ber Voraussetzung, daß die bairische Armee, dem am 19. in Tauberdischofsheim getroffenen Abkommen gemäß, in die Verlängerung dieser Linie nach rechts hin einrücken, gemeinschaftlich mit dem VIII. Corps die Offensive ergreifen und nach Wiedereroberung der Tauberlinie auf Aschaffenburg vordringen würde.

Statt bessen traf um 11 Uhr vom rechten Flügel her bie Melbung.) ein, baß bie vorgeschobenen bairischen Abtheilungen, bie wenigstens eine lose Berbinbung zwischen bem VII. und VIII. Corps unterhielten, auf Uettingen zurückgegangen seien.

War ber Inhalt biefer Melbung bebrohlich genug, indem ein folches Zurückgehn die rechte Flanke des VIII. Corps völlig bloßstellte, so wuchs die Bedrohlichkeit der Situation durch die beinach gleichzeitig vom linken Flügel her eintreffende Meldung, daß der Feind (die Division Goeben) auch an dieser Seite und zwar über Grünsfelbhausen und Paimar vorrücke und durch Ueberstügelung die nach Würzburg führende Straße, also die Operationsund zugleich die Rückzugslinie zu durchschneiden trachte.



Dem zu entgehen, entschied sich der Commandirende rasch dahin, sein Armee-Corps in die Stellung Gerchsheim-Altertheim zurückzunehmen und zwar in der doppelten Absicht, der angeblich zurückgegangenen bairischen Armee sich wieder zu nähern und zugleich seinem Corps eine concentrirtere und dadurch festere Stellung zu geben. ••)

<sup>\*)</sup> Diese Melbung war an und für sichtig; aber sie war insoweit falsch, als sie teineswegs eine allgemeine Rüchwärtsbewegung ber Baiern bebeutete. Im Gegentheil. (Bgl. bie folgenbe Unmerkung.)

<sup>\*\*)</sup> Kaum hatte ber Prinz biese Rūdwärtsbewegung, bie unter ben obwaltenben Umständen völlig correct war, ausgeführt und war in die Stellung Gerchsheim Altertheim eingerückt, so tras, um 1 Uhr Mittags, von Seiten des Obercommandirenden, Prinz Karl von Baiern, der Befehl ein: "mit ganzer Kraft die Tauberlinie zu behaupten", unter gleichzeitiger Mittheilung, "daß zwei bairische Divisionen bei Helmstadt und Uettingen in Bereitschaft Bontane. II.

Dies geschah. Um 2 Uhr standen die Divisionen der Reichsarmee wie folgt:

Destreichisch naffaulsche Division (Felbmarschalllieutenant Graf Neipperg) auf den Höhen nordwestlich von Gerchsheim; Badische Division in Front von Ober-Altertheim; Höllische Division Würtembergische Division Reserve-Artillerie

Diese Ausstellung bes Feindes war kaum beendet, als unsrerseits die Avantgarden-Brigade Kummer an der Lisière eines in Front von Gerchsheim gelegenen Wäldchens sichtbar wurde und sich anschickte, gegen die seindliche Stellung vorzugehn. Auf die entsprechende Meldung hin rückten aus dem 2. Treffen noch zwei würtembergische Batterieen in die Linie des 1. Treffens ein und vor Ablauf einer Viertelstunde standen 7 Batterieen und zwar von links nach rechts hin gerechnet

- 2 würtembergische,
- 1 nassauische,
- 2 öftreichische,
- 2 babifche,

mit zusammen 56 Geschützen gegen unfre am Walbrand erscheinenden Colonnen im Feuer. Nach einer andern Angabe waren es nur 36 Geschütze.

Diesem Feuer zu begegnen (die Infanterie wurde in den Wald zurückgenommen) hatte Generalmajor v. Kummer nichts als die beiden Batterieen Weigelt und v. Synatten I., die, sofort in die Front gezogen, mit nicht genug anzuerkennender Hingebung in den ungleichen Kampf, 12 Geschütze gegen 56, eintraten.

Aber bieser Kampf war auf die Länge nicht burchzuführen. Nachdem bas Feuer von hüben und brüben (bie im Walbe aufgestellte Infanterie litt nicht erheblich) etwa Letunden gedauert hatte, mußten die diesseitigen Batterieen zurückgenommen werden und diesen Moment benutzten seinbliche

stünden, um die Offensiv Bewegung des VIII. Corps auf die Tauber energisch zu unterstühen. Das war sehr gut, aber zu spät. Prinz Alegander bewerkt in seinem Feldzugsjournal sehr richtig: "Hätte ich diese sehnlichst erwartete Rachricht nur zwei Stunden früher erhalten, so wäre ich nicht in die Stellung von Gerchsheim zurückgegangen und der Plan des Armee-Obercommandos hätte ausgeführt werden können. So aber war die Hälste des bairischen Corps vorgegangen, während das VIII. zurückging und es war nun zu spät, den Besehlen des Prinzen nachzulommen. Es zeigt dies die Verwirrung, die herrschte und wie nichts rechtzeitig in einander eingriff; in soweit sind diese Mittheilungen des Prinzen Alegander von Bedeutung. Andrerseits möchten wir darauf kein Gewicht legen, daß sich das VIII. Corps, in Folge dieses zu spät eingetroffenen Besehls, dei Gerchsheim statt bei Groß-Rinderselb schlug. Für den Ausgang des Kampses war dies wohl gleichgültig, ja die Stellung bei Gerchsheim war bester.

Infanterie-Abtheilungen zu einem Borftoß, ber aber ohne besondre Energie unternommen, an dem Schnellfeuer unfrer 13 er und 53 er scheiterte.

Hiermit war ber kritische Moment vorüber, benn es rücken nunmehr (etwa 4 Uhr) nicht nur die Brigaden Weltsien und Trescow, die der Avantgarde auf berselben Straße gefolgt waren, in die mehrgenannte Waldparzelle ein, sondern es wurden auch in beiden Flanken dieselben Umgehungs-colonnen wiederum sichtbar, die schon vier Stunden früher ein Zurückgehn aus der Stellung Groß-Rinderseld-Steinbach in die Stellung Gerchsheim Altertheim veranlaßt hatten. Dies Zurückgehn hatte freilich momentan ein Durchschneiden der Rückzugslinie von Paimar und Schönfeld vereitelt und eine Anlehnung an die Baiern dei Helmstadt geschaffen, aber das ruhige Fortspinnen der Ueberstügelung einerseits, das Zurückwersen der Baiern andrerseits, hatte nun (um 4 Uhr Nachmittags) genau wieder dieselbe Situation geschaffen, der man sich um 11 Uhr Vormittags entzogen hatte. Man war wieder von rechts und links her in der Flanke bedroht.

Das Gefühl bieser Ueberslügelung gab ben Ausschlag; ber Angriff in der Front, der eben jest wieder eingeleitet wurde, drückte nur das Siegel darauf. Die oldenburgische Batterie Nieder in Front des Waldes eröffnete ihr Feuer; die beiden zurückgenommenen Batterieen der Brigade Kummer gingen aufs Reue vor; von rechts her, während die Batterie v. Eynatten II. und die 55 er ihren Flankenmarsch fortsetzen, griff die Batterie Scher mit ein und das Bataillon Bremen, das die Tête der eben aus dem Walde bebouchirenden Brigade Weltzien bildete, avancirte zum Sturm auf die vorliegenden Höhen.

Eh noch die Höhen erreicht waren, brach der Feind, im Juruckgehen den Artilleriekampf fortsetzend, das Gesecht ab. Die badische Division, nach eigener Entschließung, dirigirte sich von Altertheim auf den Guttenberger Wald; zwei würtembergische Brigaden und die östreichisch-nassausche Division (Feldmarschallieutenant Graf Neipperg) zogen sich, durch die hessische Division hindurch, über Kist auf Höchberg (unmittelbar vor Würzburg); die hessische Division und die würtembergische Brigade Fischer deckten den Rückzug.

Division Goeben bivouafirte bei Gerchsheim.

Die Verluste bes VIII. Corps beliefen sich (einschließlich 8 Offiziere) auf 253 Mann, wovon 110 Mann auf die hessische, 151 auf die östreichischnassaussche Division entsielen. Die Preußen verloren 60 Mann, barunter 3 (verwundete) Offiziere.

# Gefecht bei Helmstadt.



INJsion Beyer bilbete die Mittelcolonne (Goeben rechts, Flies links) und trat von Werbach aus um 11 Uhr ihren Vormarsch auf Würzburg an. Die Formation war die folgende:

- Uvantgarde (Oberst v. Wonna I.)

30. und 70. Regiment;

Gros (Generalmajor v. Glümer) 20. und 32. Regiment; Reserve (Oberst v. Schwerin) 39. Regiment.

Die Avantgarbe ging über Bottigheim, Groß und Reserve über Niklashausen. Bei Neubrunn war Renbezvous. Hier stieß man auf die Borhut der 1. bairischen Division, die auf den Höhen zwischen Neubrunn und Helmstadt, links der Straße, Stellung genommen hatte. Die 3. bairische Division (Prinz Luitpold) stand rechtwinklig auf die 1., zwischen Mäbelhosen und Waldbrunn. Die nachstehenden Linien werden das Gesagte veranschaulichen.

Aus dieser Aufstellung der Baiern entspann sich für unsre auf der Würzburger Straße vorrückenden Colonnen ein Doppelgefecht und zwar

- a. ein Gefecht zwischen Neubrunn und Selmstabt, mit Front gegen Norben; unb
- b. ein Gefecht zwischen Mabelhofen und Walbbrunn, mit Front gegen Often.

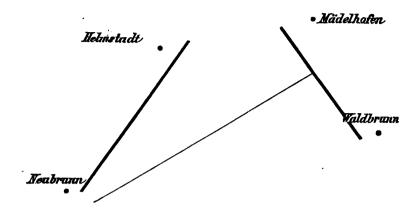

Daran reihte sich schließlich (spät am Abend) nach Eintreffen einer britten bairischen Division auch noch ein brittes Gesecht. Dasselbe war unabhängig von ber ursprünglichen Ausstellung.

### Das Gefecht zwischen Reubrunn und Belmftabt.

Wir versuchen zunächst eine Terrainschilberung. Der Weg führt über ein Plateau, bas zu beiben Seiten, besonders aber nach links hin mit Waldparzellen besetzt ist. Einzelne dieser Parzellen, dis an die Straße sich ziehend, werden von dieser gestreift oder durchschnitten; die Mehrzahl dieser Waldpartieen aber zieht sich hügelan und begleitet den wellenförmigen Höhenzug dis nach Helmstadt hinan. Hier fällt dieser nach Ost und Norden zu mit ziemlicher Steile plözlich ab und steigt erst jenseit eines Wiesengrundes, in derselben Richtung, wieder an. In diesem Wiesengrunde liegt Belmstadt. Das Dorf selbst also, weil von allen Seiten eingesehn, ist nicht zu halten; wohl aber bilden die ziemlich schroff absallenden, mit Weinterrassen besetzt Böhen diesseits und jenseits des Dorfs eine gute Position, die eine um das Dorf zu vertheidigen, die andre um es wiederzuerobern.

#### So bas Terrain.

Unmittelbar hinter Neubrunn, wo man des Feindes bereits ansichtig geworden war, wurde das 20. Regiment, Oberst v. d. Wense, aus dem Gros vorgezogen, rückte bis in Höhe der Avantgarde (Regimenter 30 und 70) vor und begann die Waldparzellen unmittelbar links der Straße klar zu segen, während die Avantgarde, ohne auf den Feind zu treffen, rechts der Straße bis in Höhe von Helmstadt avancirte.

Bis hierher war das Borgehn mehr ein Treiben als ein Gefecht gewesen; die 20 er waren auf geringen, die 30 er und 70 er auf gar keinen Widerstand gestoßen; angesichts der Weinberg-Terrassen von Helmstadt aber traten beibe Colonnen in ein ziemlich hitziges Gefecht ein und während die 20 er in ihrer Bewegung nach Osten hin verblieben, schwenkten die 30 er und 70er links und griffen den Feind mit Front gegen Norden an. »Das Feuer war heftiger, so schreibt ein 70 er, als wir es dis dahin gehört hatten. Unser Bataillon hatte die Tête und mit Schützen vorauf ging es über eine Wiese hin, an deren entgegengesetzem Ende eine Weinderg-Terrasse steil anstieg. Sier steckte der Feind wie immer in guter Deckung. Wir gingen im Sturme vor und jagten ihn nach kurzem Kampse heraus. Un einer Stelle lagen seine Todten und Verwundeten so dicht, daß wir über sie hinwegspringen mußten. Als wir dis dicht an die Kuppe waren, liefen die Baiern in der Richtung nach Norden zu. Wir schossen jetzt von oben herab, da slogen sie kopfüber den Berg hinunter.«

Dieser Angriff hatte ben biesseitigen Weinberg in unsre Hande gebracht; aber ber Weinberg jenseit bes Dorses war noch vom Feinbe besetz, ber sich burch die zurückgeworsenen Abtheilungen von Minute zu Minute verstärkte. Das Granatseuer von diesem Punkt aus wurde lästig und burch Dorf Helmstadt hindurch gingen nunmehr unsre 20 er, jetzt ebensalls mit linksschwenkt, gegen diesen zweiten Weinberg vor. Der Feind suchte die Position zu halten; es kam zum Einzelkamps, in dem namentlich das bairische 2. Jäger-Bataillon erhebliche Verluste erlitt; dann erfolgte der Rückzug auf Uettingen.

Das Gefecht zwischen Mabelhofen unb Balbbrunn.

Helmstabt und seine zwei Weinberge waren unser; die 20 er setzten im Dorf und nördlich gegen Uettingen hin sich fest; die 30 er und 70 er aber mit rechtsschwenkt, wieder Front gegen Osten nehmend, rückten nunmehr, hart links am Wege, gegen die Linie Waldbrunn. Mädelhofen vor. Hier stand (s. Seite 228) die 3. bairische Division, Prinz Luitpold.

Wenn der Kampf zwischen Neubrunn ein Kampf unstrer 20 er und unstrer Avantgarde gewesen war, in dem jene den linken Flügel, diese den rechten gebildet hatten, so entwickelte sich der Kampf dei Mädelhosen-Waldbrunn zu einem Kampf der Avantgarde und der 32 er. Die im Centrum marschirende Avantgarde kam also in die Lage, an dem ersten Kampfe als rechter Klügel, an dem zweiten Kampfe als linker Klügel theilzunehmen.

In Front der feinblichen Stellung stand eine bebeutende Artillerie. Unsrerseits wurde vorgezogen, was davon zur Sand war. Zunächst die Batterieen des Gros, bald darauf sämmtliche Reserve Batterieen. Das Feuer begann. Ueber eine waldlose Fläche hin, links an unsrer Artillerie-Position vorbei, rückte jetzt die Avantgarde, während die 32 er eine rechts gelegene Waldparzelle besetzt hielten, gegen den Wald von Mäbelhofen vor,

aus welchem heraus eine feinbliche Colonne eben jett eine Offensivbewegung in ber Richtung auf Neubrunn zu, versuchen zu wollen schien.

Der bairische Angriff, so weit er sich auf bas freie Felb wagte, warb von ber Artillerie abgewiesen; im Walbe (auf bem rechten Flügel) trat ihm bas 32. Regiment entgegen. Die zur Stelle befindlichen Schwadronen bes 9. Husaren- und 10. Landwehr-Husaren-Regiments trabten gegen die biesseit bes Walbes sich zeigende feinbliche Cavallerie an, und der Rittmeister Klaatsch mit der 3. Escadron der 9. Husaren warf sich als der Erste



auf ben überlegenen Feind. Ein heftiges Handgemenge entstand, in welchem ber Rittmeister, mit dem Pferde überschlagen, sich zu Fuß gegen die auf ihn eindringenden feindlichen Reiter (unter ihnen der gegnerische Regiments-Commandeur) wie ein Berzweiselter wehrte, dis seine Husaren ihn wieder herausrissen. Die mittlerweile herangekommene 5. Escadron v. Böttcher und zwei Landwehr-Schwadronen unter Major v. Ruhlenstjerna warfen sich der seindlichen Berstärkung entgegen und im glänzenden Reitergesechte ward für diesen Tag die seindliche Cavallerie vom Gesechtsseld vertrieben. Der seindliche Regiments-Commandeur Oberstlieutenant Boehder und der Schwadrons-Chef Prinz von Thurn und Taxis, Letzterr schwer verwundet, sielen in Gesangenschaft.\*)

\*) Einem weitren Bericht über bies interessante Reitergefecht, in bem nicht blos \*zwischendurch geritten«, sondern erheblich gekampst wurde, entnehmen wir noch Folgendes: Rittmeister Klaatsch choquirte 2 Escadrons bairischer Chevanzlegers. Ihm wurde im Handgemenge das Pferd unterm Leibe erschossen. Er kam indessen schnell wieder auf die Beine und sah sich jeht von Chevanzlegers umringt, die auf ihn einhieben. Während er sich kräftig wehrte, kam der Commandeur des seinblichen Regiments herangesprengt und rief ihm zu:

Während bieser Reiter-Attake war es dem 32. Regiment auf dem rechten Flügel gelungen, im langsamen Waldgefecht den Feind gegen Waldbrunn zurückzudrängen. Zu seiner Unterstützung war aus der Reserve unter Oberst v. Schwerin das Regiment 39 vorgezogen und hatte die 32 er beim weiteren Vorgehen abgelöst. Auf dem linken Flügel gewannen die vereinigten zwei Bataillone des 70. und ein Bataillon des 30. Regiments Terrain, und im Centrum auf der Hochebene avancirte die gesammte Artillerie, gebeckt von der wieder rangirten Cavallerie, gegen den Wald von Mädelhosen-Waldbrunn. Auf allen Punkten wich der Feind, und sein immer rascheres Zurückgehen ließ bald die seit 2 Uhr früh auf den Beinen besindlichen Truppen im bichten Hochwald fast alle Fühlung mit ihm verlieren.

Das Gefecht neigte sich seinem Ende; mit nicht unbedeutenden Berlusten war der Sieg ersochten, und allmälig erstarb im Walde vorwärts auch das letzte Tirailleurseuer. Es war 6 Uhr Abends, als die schwer ermüdeten Mannschaften ihre im heftigen Waldgesecht aus einander gekommenen Abtheilungen wieder zu sammeln und auf der weiten Hochebene, ohne einen Tropfen Wasser, zu ruhen begannen.

### Das Abenbgefecht zwifden Belmftabt unb Dabelhofen.

Jäh wurde diese Ruhe unterbrochen. Die Truppen lagerten noch kaum, als etwa gegen 7 Uhr in der Richtung von Uettingen auf Helmstadt und bald auch von Roßbrunn auf Mädelhosen zu, ein heftiger Kanonendonner laut wurde. Der Feind (die 2. Division, eben in Uettingen eingetrossen) griff von Neuem an; er nahm die Richtung von Nord nach Süd, bedrochte unsre Flanke und unsren Rücken selbst und schickte sich eben an, auf dem waldsreien, zwischen dem Helmstadter und Mädelhoser Walde gelegenen Frei-Plateau mit allen Truppengattungen, besonders mit Artillerie vorgehend, unsre Gesammtausstellung zu durchbrechen. Glückte es, so waren die in Helmstadt zurückgebliedenen 20er von dem Reste der Division abgetrennt und ihrer Vernichtung oder ihrer Gesangennahme gewiß.

"Ergebt euch, Ramerab; ihr seht, baß ihr nichts mehr machen könnt." Rittmeister Rlaatsch achtete bieses Zurufs nicht, antwortete mit Sabelhieben und wurde von dem Husaren Pietrczewski und einem Trompeter herausgehauen. Die Scene endete mit der Flucht der bairischen Reiter. Bei der Escadron Rlaatsch befand sich die Standarte des Regiments. Die Schwadron wurde wenige Minuten später von 2 neuen bairischen Scadrons attakirt, warf aber auch diese, unterstützt durch eine andre unter Major v. Cosel herbeigeeilte Husaren Schwadron. Rittmeister Rlaatsch bekam in jener Uffaire einen nicht undebenklichen Stich unter das Schulterblatt und einen gewaltigen Sieb quer über die Rase. Letteren ließ er sich durch einige Dutend Rabeln zusammenhesten und beide Wunden verhinderten ihn nicht, an der Spite seiner Schwadron zu bleiben, die nach einigen Tagen die Schulterwunde ihn aus Lager streckte.



Generalmajor v. Beher erkannte das Bedrohliche der Situation; der Feind, bessen, bessen Ungriff von Osten her (Mädelhofen-Waldbrunn) eben erst zurückgewiesen war, griff jest mit frischen Kräften von Norden her wieder an: alles hing davon ab, ob es glücken werde, mit der ganzen Division in kürzester Frist eine Frontveränderung durchzuführen. Was am linken Flügel stand, also die 20 er am Helmstadter und die 30 er und 70 er am Mädelhofer Walde bedurften dazu eines einsachen linksschwenkt; aber die Batterieen im Centrum und die Regimenter 32 und 39 am rechten Flügel waren zu weit ab, um dieser Schwenkung folgen zu können; sie zogen sich mit linksum und halblinks vorwärts Marsch auf das zwischen den beiden Waldparzellen gelegene Olateau zu.

Die Artillerie, fünf Batterieen, mit einem Eifer und einer Raschheit, als gingen sie frisch auf bas Gesechtsselb, rückten in bas Zwischenterrain ein und begannen bas sormibable Feuer bes Gegners zu erwiedern; die beiden 12 pfünder. Batterieen indeß, die dem seindlichen Angriff auf weite Entsernung nicht gewachsen waren, mußten zurück und auf der Ausdauer der drei gezogenen Batterieen Brosent, Wassersuhr und Schmidts beruhte der Ausgang des Gesechts.

Rur mit äußerster Anstrengung hielten sich biese 18 Geschütze einem mehr als boppelt so starken Gegner gegenüber und ber Tag ware für uns verloren gegangen, wenn sich in diesem kritischen Moment die feindliche Infanterie zusammengenommen und einen gleichzeitigen Doppelstoß auf die 20 er bei Selmstadt und die brei Avantgarden Bataillone bei Mäbelhosen unternommen hätte. Aber er zögerte; unsre Bataillone links und rechts hielten die beiden Waldparzellen sest und eh noch das immer wachsende Granatseuer des Feindes im Stande gewesen war, sie zu belogiren, erschienen



jest im Hintergrunde, aus bem Walbe von Walbbrunn bebouchirend, die lange herbeigesehnten Bakaillone vom rechten Flügel, die Regimenter 32 und 39.

Der kritische Moment war überwunden. Beide Infanterie-Flügel nahmen jeht einen erneuten Anlauf und trot äußerster Ermübung in den Waldparzellen zu beiden Seiten unfrer Artillerieposition vordringend, zwangen sie nunmehr auch die dritte Division des Feindes zum Rüczug. Dieser ging auf Roßbrunn. Seine dichten und durch gute Karten ihm genau bekannten Wälder bauten ihm goldene Brücken. Der diesseitigen Division und ihrer zur Versolgung ansehenden Cavallerie verbot die gänzliche Unbekanntschaft mit dem schwierigen Terrain, die sinkende Nacht und die aufs höchste gestiegene Ermüdung der seit 2 Uhr Morgens auf den Beinen und seit 1 Uhr Mittags im Gesecht besindlichen Truppen, die Früchte des Sieges zu pstüden.

10 Uhr Abends wurde Bivouac bei Helmstadt bezogen. Die Berbindung mit der Abends spät bei Uettingen eingetroffenen Division Flies wurde sofort durch Patrouillen hergestellt, zugleich mittelst eines Fäßchens Bier, das eine Feldwache der 59 er den verdursteten und todtmüden 20 ern ins Lager schickte, die Kameradschaftlichkeit besiegelt.

Nicht ohne schwere Verluste (350 Mann in Summa) war der Tag errungen. Vom 32. Regiment blieb Hauptmann Kühne todt, verwundet wurden der Oberstlieutenant und der Lieutenant v. Donat, Vater und Sohn, der Lieutenant Hohl und Vicefeldwebel Keferstein. Vom 20. Regiment erlag Lieutenant Krohn seinen Wunden.

ASTOR LENOX AND ILDEN POUNDATIONS



AUS DEM GEFECHE BEJ VEGCINGEN AM 26.JUSJ 1866. Die Erstürmung Ges Osnert Gurd Gas magheburgische Fuschier:Rgt.No.36.

ц. 235.

PUBLIC LEBRARY

ASTOR, LENOX AND
CILBEN POUNDATIONS

• .

### Das Gefecht bei Uettingen.

(26. Juli.)



General Flies von Wertheim her gegen Würzburg vor. Die Divisionen im Centrum und am rechten Flügel stießen beinah unmittelbar auf den Feind und hatten die Gesechte bei Gerchsheim und Helmstadt; die linke Flügel-Division (Flies) aber traf am Abend des 25. in Wüstenzell ein, ohne ein ernsteres Rencontre gehabt zu haben. Das Detachement Korth:

- 3 Bataillone vom 59. Regiment,
- 2 Bataillone vom 11. Regiment,
- 2 Schwabronen vom 5. Dragoner Regiment,
- 2 Batterieen,

wurde noch am selben Abend bis Uettingen vorgeschoben. Die Truppen lagerten theils in, theils vor dem Dorf (nach Westen zu); das 1. Bataillon vom 59. gab die Vorposten. Diese wurden, nach Roßbrunn zu, an der Ostseite des Dorfes ausgestellt. Flankenwachen hatten nach links hin eine Anhöhe (den Kirchberg) besetz; nach rechts hin Fühlung mit der Division

Beyer genommen. Abtheilungen vom 2. Bataillon 59. Regiments wurden in Alarmhäufer gelegt.

Die Nacht verging ruhig; aber schon 4 Uhr Morgens wedten Granaten die Schläfer und gleichzeitig warf ein bairisches Jäger-Bataillon (bas 8.) unfre auf Roßbrunn zu vorgeschobenen Vorposten, wie auch die auf der Höhe des Kirchbergs postirten Flankenwachen wieder nach Lettingen binein.

Alles fuhr auf. Der Tag war schon angebrochen; ein grauer Ton lag über ber Landschaft; aber bie Rebel waren so bunn und burchsichtig, baß sie — zumal von bem Bivouae im Westen bes Dorfes aus — einen vollständigen Ueberblick über das Terrain gestatteten.

Unmittelbar im Vorbergrunde, von der Würzburger Chausse gradlinig nach Osten zu durchschnitten, lag Dorf Uettingen mit Kirche und Schloß, halbkreißsörmig von drei Bergen umstellt. Zwei dieser Berge, zur Linken und Rechten, waren die unmittelbaren Wächter des Dorfes; der britte (zwischen beiden) wirkte aus der Ferne.

Wer biese brei Berge hatte, hatte bas Oorf; sie sahen es ein, sie beherrschten es; noch mehr beherrschten sie die nach Würzburg führende Straße. Letztre wurde burch die Stellung bieser Berge zu einem Desile, bas nur nach Wegnahme dieser brei Punkte passirt werden konnte. In der That war das Gesecht bei Uettingen nichts andres, als ein blutiger und schließlich erfolgreicher Kampf um diese drei Punkte und zwar um den Kirchberg links, um den Osnert rechts und um den Heiligenberg (weiter zurückgelegen) in der Mitte.

Die 59 er und 11 er erstürmten ben Kirchberg; bie 36 er erstürmten ben Osnert;

bie ganze Division schließlich, im Centrum und an beiben Flügeln vorrückenb, veranlaßte ben Feinb, seine britte Position, ben Heiligenberg, freiwillig zu räumen. Damit lag ber Weg auf Würzburg offen.

Eh wir zur Schilberung ber einzelnen Gefechtsmomente übergehn, geben wir zuvor noch Aufstellung und Plan bes Gegners.

Eine Viertelmeile hinter Uettingen, nach Würzburg zu, liegt bas Dorf Roßbrunn, ebenfalls hart an ber Straße. In seiner Front, nach Westen zu, erheben sich jene obengenannten Bergpartieen, die bas Dorf Uettingen von links und rechts her flankiren; in seiner (Roßbrunns) eignen Flanke aber präsentiren sich Bergkegel von ähnlicher Ausbehnung und Beschaffenheit: einer bavon, am bairischen rechten Flügel, der schon genannte Heiligenberg; der andre, links, der Himmelreich. Wald. Die Baiern befanden sich also in einer Vertiefung; vor sich Berge und neben und hinter sich

Berge. Der Heiligenberg, ber bas ganze Vorterrain beherrschte, war ihre große Artillerie-Position; in Verlängerung bieser Position nach rechts hin stand bie 4. bairische Division, Generalmajor v. Hartmann; nach links hin bie 2. Division, Generalmajor v. Feber. Beibe Divisionen hatten auf Uettingen zu betachirt. Die Reserve-Brigade Seckenborf, die Reserve-Artillerie und Abtheilungen der Cavallerie-Division standen zwischen Roßbrunn und Hettstadt.

Plan bes Obercommanbirenben, Pring Karl von Baiern, war: am 26. fruh auf ber gangen Linie bie Offensive zu ergreifen:

bas VIII. Corps, am feinblichen linken Flügel, follte fich auf Goeben,

bie halbe bairische Armee (1. und 3. Division im Centrum) auf Beper,

bie andre Halfte ber Armee (2. und 4. Division) am rechten Flügel auf Flies werfen.

Der Plan war gut und konnte bei der großen numerischen Ueber-legenheit des Gegners einen Erfolg in Aussicht stellen. Aber er scheiterte an der bereits total gebrochnen Saltung des VIII. Corps. Dieses versagte seine Mitwirkung. Dadurch war auch die Action der Baiern, speciell der in ihrer Flanke bedrohten Centrumscolonne gelähmt und das Gesecht bei Uettingen, so energisch es durch eine Offensivdewegung bairischerseits eingeleitet wurde, gestaltete sich doch von Ansang an zu einem bloßen Arrièregarbenkamps, zu einem Gesecht, das nur den Zweck hatte, den Abzug des Groß der Armee zu decken. Insosern war über den Ausgang des Tages von vornherein entschieden. Die Gesammtsituation gestattete keinen Sieg mehr. Um so mehr ist die Haltung der Baiern an diesem letzten ernsten Kampsestage anzuerkennen.

Die einzelnen Rämpfe verliefen wie folgt.

# Erstürmung bes Rirchberges.



ER Kirchberg, 2 bis 300 Fuß hoch, erhebt sich in ber linken (nörblichen) Flanke bes Dorfes und zwar so unmittelbar, daß bie ben Nordrand bilbenben Häuser und Scheunen bereits am Abhang, ober boch hart

am Fuße des Berges liegen. Diefer selbst, nach unten zu tahl, ist höher hinauf mit quabratisch angelegten, meist mit Mauerwerk eingefaßten Weingarten und auf seiner Spize mit Lannen

und Kiefern besetzt. In ben Weinbergen, auch wohl in bem Gehölz, stedte bairische Infanterie (7. Brigabe), Compagnieen vom 5. und 13. Regiment und bas 8. Jäger Bataillon.

Diese Ubtheilungen waren es, die, wie schon in Kürze erzählt, theils in der Nacht, theils bei Tagesandruch von Roßbrunn aus vorponssirt, unsre Feldwachen aus Front und Flanke verdrängt und vor allem den Kirchberg als dominirenden Punkt besetht hatten. Sie eröffneten jett, durch ihre Artillerie vom »Posthause Roßbrunn« aus unterstützt, ein heftiges Infanterieseuer auf das ihnen zu Füßen gelegene Dorf. In alle Dächer schlugen die Granaten ein; die Stallgebäude des Schlosses begannen zu brennen; eine qualmige Feuerwolke zog über das Dorf hin. Wollten sich die Unsren hier halten, so mußten sie den Kirchberg nehmen; — das war unerläßlich.

Die entsprechenden Ordres (Generalmajor v. Korth commandirte hier) wurden gegeben. Das 2. Bataillon 11. Regiments, Oberstlieutenant v. Bonin, und das 2. Bataillon 59. Regiments erhielten Befehl, die Baiern zu belogiren. Das 1. Bataillon 11. Regiments (Oberstlieutenant des Barres)

an ber Attake theilnehmenb, folgte bem 2. Bataillon auf 200 Schritt Distance. Die restirenden Bataillone 59. Regiments (1. und Füsilier-Bataillon) verblieben in gedeckter Stellung am Nordrande des Dorfs, um von hier aus, je nach Befund, den Sturm souteniren oder einem Frontangriff des Feindes begegnen zu können.

Das 2. Bataillon 11 er nahm ben linken, bas 2. Bataillon 59 er ben rechten Flügel und, in Compagnie Colonnen auseinanber gezogen, unter lautem Hurrah begann bie Attake bergan, an bem zur Linken haltenben



Generalmajor v. Korth und seinen Stabsofssieren wie auf dem Exercierplat vordei. Die bairischen Jäger schossen gut; die Verluste waren nicht unerheblich. Aber die Weinberge, alsbald auch die Waldkuppe wurden im ersten Anlauf genommen und dem zurückgehenden Feinde fast auf dem Fuße folgend, ging es im Laufschritt die andre Seite des Verges hinunter, über die dort einschneidende Remlinger Chausse hinweg und einen zweiten, jenseit der Chausse gelegenen Berg hinan. Es war ein Treiben. Uederall wich der Feind. Unstre Sturmcompagnieen waren durcheinander gekommen; nichtsdesstware war der Erfolg am linken Flügel ein vollständiger. Zwei Berg-positionen, die der Gegner zu halten trachtete, waren genommen und über Greusenheim hinaus (wo die Baiern momentan versuchten, auf einer dritten Bergkuppe Stellung zu nehmen) verfolgte das Feuer unstrer Schützen den gegen Hettstadt hin abziehenden Feind.

Es war zwischen 8 und 9. Andre Vorgänge im Centrum und in der rechten Flanke hatten zu diesem Erfolge (Rückzug des Gegners auf Hettstadt zu) mitgewirkt; eh wir indeß zur Darstellung dieser mitwirkenden Gesechtsmomente übergehn, geben wir zuvor die mehr ins Detail gehenden Aufzeichnungen eines 59 ers, der an der Erstürmung des Kirchberges theilnahm.

Die bas Gefecht begann, fo schreibt er, weiß ich aus eigener Unschauung nicht; genug, balb nach 4 Uhr hörte ich garm auf ber Strafe, unterschied beutlich die Stimme unfres Regiments. Commandeurs und vernahm etwas von Alarmirung. In wenig Minuten war ich fertig und stand bei ber Compagnie, die vor unfrem Haufe sich fammelte. Den Befehl bes Sauptmanns, Dom rechten Klügel abmarschirte, ausführen, burch einen Hof und burch bie hinterthur einer Scheune einzeln hindurchschlupfen, bier gleich von Gewehrkugeln begrüßt werben und mit ber Compagnie an bem auf ber Rordseite von Uettingen sich erhebenden, ziemlich hohen und steilen Weinberge eine erste Stellung nehmen — bas alles war bas Werk weniger Augenblicke. Der Bataillons. Commanbeur erschien zu Pferbe zwischen unfren Schüten und bem von mir geführten Soutien, und in bem Augenblick, als ich ihn bat, vom Pferde zu steigen, war er schon bazu gezwungen. Der linke Hinterfuß seines Pferbes war burch eine Gewehrkugel zerschmettert. Balb war bas ganze Bataillon in Compagnie-Colonnen auseinander gezogen, unfre auf bem rechten Alugel, links baneben bie siebente mit fliegender Kahne, ber sich bie beiben andern anschlossen. Auf unfrem linken Klügel bas 11. Regiment. Das Bataillon ging sofort zum Angriff gegen ben Weinberg vor, von beffen Spite, im Riefernholz verstedt, ber Feinb - bas 8. Jäger Bataillon — fein Feuer gegen uns richtete. Eine unaussprechliche Freude empfand ich, als ich unfre Leute, die noch nie im Feuer gewesen waren, in musterhafter Ordnung, wie auf bem Exercierplat, vorruden fah. Balb fiel hier und bort Einer, aber bas hielt bie Muthigen nicht auf. Zweimal mußte ich im Feuer halten laffen, ber Lornifter war zu schwer bergauf und die Leute keuchten hinter mir her, aber vorwärts ging es, unfren voranstürmenben Schüten nach, und ber Berg war genommen.

Oben begrüßte uns die erste Granate, bald eine zweite und britte. Ihnen zu entgehen gab es nur ein Mittel: »Borwarts«. Rach einer kurzen Ruhe in einer Sandgrube, wo die Leute erst wieder zu Athem kamen, ging's auf der andern Seite des Berges hinad. Nach wenigen Schritten entdeckte ich, von der Lisière des Kiefernholzes aus, meine Schützen ziemlich weit vor mir an der Remlingen-Roßbrunner Straße, den Hauptmann und Schützenossigier unversehrt. Aus der Lisière des jenseit der Straße sich erhebenden und auf der Krone stark bewaldeten Berges regnete es jetzt sormlich Kugeln. Ich war gezwungen, um nicht wieder zurückzugehen, in diesem Feuer, nur von dünnem Kieferdusch gedeckt, zu halten; eine schwere Prode für die erste Keuertause.

Balb aber ging es gegen ben zweiten Berg vor, ber wie ber frühere im ersten Anrennen genommen wurde. Ehe wir in ben hier sehr bichten Balb kamen, eröffnete ber Feind in ber rechten Flanke ein Granatfeuer gegen uns, als gelte es unfre Vernichtung. Die Kugeln sausten noch, als wir schon längst im Walbe vordrangen, über unfre Köpfe hin, die Aeste krachten um uns her. An ein Ordnen der Compagnie, die ohne jede Formation sich durch das Gesträuch Bahn brechen mußte, war vor der Hand nicht zu benken. Die Compagnie mir nache, war das Commando, um die Leute zusammen zu halten. Es war natürlich, daß sich in dem Walde Versprengte von allen Compagnieen durchkreuzten; gefangene, verwundete Baiern, alles durcheinander. Endlich erreichten wir, Gewehrfeuer vor uns (die Granaten in der Flanke waren verstummt), einen lichtern Platz, wo gesammelt werden konnte.

Eine allen nothwendige Ruhe mußte eintreten und wir dirigirten uns banach über Greusenheim auf eine zwischen diesem Orte und Roßbrunn gelegene Söhe, ohne noch zur Action zu kommen. Die nach Settstadt in weiter Ferne abziehenden Infanteriemassen der Baiern ließen uns das Ende des Gesechts vermuthen.

Wir hatten erhebliche Verlufte, barunter 4 schwerverwundete Offiziere. «

# Die Erstürmung bes Osnert.



JE zur Linken bes Dorfes ber Kirchberg, so erhebt sich zur Rechten ber Osnert.

Es walteten hier im Wesentlichen dieselben Verhältnisse ob. Vorgeschobene Abtheilungen der 2. bairischen Division (das 10. Regiment) hatten ihn in aller Frühe am 26. beseth, wahrscheinlich ohne auf Widerstand zu stoßen. Wie vom

Kirchberg herab, wurde alsbalb auch vom Osnert aus bas Dorf unter Feuer genommen, aber wohl minder erfolgreich, — bie Entfernung war größer.

Bu klarerem Verständniß bes balb sich entspinnenben Gefechtes ist es unerläßlich, eine ins Detail gehende Terrainbeschreibung vorauszuschicken.

Der Osnert ober Hohe Osnert (wie ihn die Uettinger nennen) ist an und für sich ein Berg wie sie alle sind: dem Kirchberg, dem Heiligenberg und vielen andern noch an Höhe, Erscheinung, Bebauung zum Verwechseln ähnlich. Unten kahl und nur hier und da mit schmalen Haferstreisen besetzt, beginnen weiter nach oben die quadratisch breiten, von Steinmauern eingefaßten Weinterrassen, hinter welchen endlich, den Gipfel krönend, die Region des Eichen- und Tannenwaldes das Bilb abschließt.

So ber Osnert und so bie Berge biefer Gegend überhaupt.

Was aber bem Osnert eigenthumlich ist, das ist die Art, wie er sich in diese wald- und schluchtenreiche Landschaft einreiht, wie er seine Umgebung beherrscht und doch auch wiederum (militairisch genommen) von dieser abhängig

wird. Die ziemlich complicirten und unter verschiedenen Namen auftretenden Bergwald-Partieen im Süben von Uettingen bilden nämlich, auf ihre Grundform angesehn, ein nach Norden hin geöffnetes Hufeisen, an bessen nordöstlichster Spize ziemlich frei und isolirt aber doch schon von dieser Spize leise umfaßt, der Osnert gelegen ist.

Sat man dies Hufeisenbild mit seinem isolirten Sternpunkt (ber fast wie ein J. Punkt über dem rechten, östlichen Arm des Huseisens steht, etwa so i) klar vor Augen, so wird es Jedem entgegenspringen, daß es für einen von Westen her heranrückenden Feind drei Wege gab, an diesen isolirten Sternpunkt, den Osnert, herangukommen:

entweber man versuchte bie große Umgehung um bie ganze Hufeisencurve herum;

ober man wählte die kleine Umgehung und attakirte, quer über das Feld weg, auf den Zwischenraum, die schluchtartige Stelle zu, die zwischen Sternpunkt und Hufeisenspike liegt;

ober aber brittens man leistete auf jebe Umgehung Berzicht, packte ben Stier bei ben Hornern und stürmte, anstatt in ben flankirenben Zwischenraum hinein, unmittelbar auf ben Sternpunkt, ben Osnert, zu.

Drei Wege also. Das Gefecht, bas sich alsbalb entspann, ist, wie burch vieles andre noch, auch baburch so interessant, baß alle brei Wege eingeschlagen wurden. Der birecte Angriff scheiterte; ebenso die große Umgehung, oder zögerte sich doch hin. Zum Ziele endlich führte der Mittelweg: die kleine Umgehung.

Wir schreiten nun zur Darstellung bes Gefechtes selbst.

Die Avantgarbe ber Division Flies: das magdeburgische Füsilier-Regiment Rr. 36, Oberst v. Thile, 2 Schwadronen vom 5. Oragoner-Regiment und die 4pfündige Batterie v. Blottnit, — hatte bei Wüstenzell bivouakirt. Mit ihr die Reserve der Division: das 25. Regiment. Um 3 Uhr früh brachen sammtliche Abtheilungen aus dem Bivouac auf; um 5 Uhr standen sie vor Lettingen. Das 25. Regiment etwas zurück (weiter westlich) in gedeckter Stellung.

Das Gefecht um den Kirchberg war bereits entbrannt; vom Posthause Roßbrunn aus seuerten 12 Geschütze; ein Theil Uettingens stand in Flammen; auf dem hohen Osnert, dann und wann aus dem Walde hervortretend, wurden bairische Schützen sichtbar, die vereinzelte Schüsse auf die im Oorse haltenden Soutiens der Regimenter 11 und 59 abgaben.

So die Situation, als Hauptmann v. Gottberg vom Generalstabe ben Befehl bes Generalmajors v. Flies überbrachte,

baß bas Regiment Nr. 36 bie vom Feinde besetzten waldigen Höhen sübsstlich von Uettingen (ben hohen Osnert) anzugreisen habe. Oberst v. Thile führte sein Regiment zunächst in das Oorf hinein, dann, nach Süben zu auf der Selmstadter Straße wieder hinaus, ließ sein 1. Bataillon (Major v. Lupinski) westwärts der Straße, am sogenannten Taubenheerd, eine Reservestellung nehmen und disponirte im Uedrigen dahin, daß

bas 2. Bataillon (Major Freiherr v. Repferlingt) burch ben hufeisenförmigen Schlehrberg. und Bogelberg. Walb die große Umgehung ausführen,

bas 3. Bataillon (Major Liebeskind) aber mit links schwenkt ben hohen Osnert in ber Front erstürmen solle.

Die 3. 4 pfündige Batterie (v. Blottnit) nahm süblich des Dorfes eine Aufstellung und beschoß die westlich und nordwestlich des Posthauses Roßbrunn aufgestellten Bataillone und Batterieen mit Granaten auf 3000 Schritt,

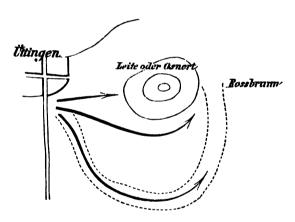

Die Bataillone v. Keyserlingt und Liebestind avancirten sofort, aber ber weitgespannte Waldbogen, durch ben das 2. Bataillon in mal ersterbendem und wieder wachsendem Schützengesecht sich hindurchzuwinden hatte, ließ die Umgehung kaum sichtbar, sicherlich nicht fühlbar werden, während das freie Feld, über welches das 3. Bataillon hinweg mußte, unsre Füsiliere unter das Kreuzseuer der in Front und Flanke postirten seindlichen Schützen brachte. Major Liebeskind (S. 245) siel tödtlich getrossen. Unter den erheblichsten Berlusten war das Wiesenselb passirt; aber hier stockte der Angriss. Außer Athem, führerlos, den 300 Fuß hohen Osnert vor sich, hinter sich das mit Todten und Verwundeten bedeckte Feld (über das zurück zu müssen, die härteste Aufgabe gewesen wäre) war es ein Glück für das bereits becimirte Bataillon, daß sich am Fuße des Berges ein tiefer Graben hinzog, der, mit halb-



mannshohen Aufschüttungen zu beiben Seiten, unfren ermatteten Füsilieren Rast und Deckung bot. Alles warf sich in ben Graben ober hinter die Aufschüttung und setzte von hier aus das Gesecht gegen den Berg in der Front und den Walb in der Klanke fort.

Aber die Aufgabe war nicht, bergan zu feuern, sondern bergan zu stürmen und diese Aufgabe mußte gelöst werden, so oder so. Schon war eine Stunde um, die viele Verluste und kleine Erfolge gebracht hatte; zudem, das Regiment Nr. 36 stand zum ersten Mal im Feuer, — es durfte nicht mit einem Halberfolge oder weniger als das bebütiren.

Oberst v. Thile, ber mitten auf bem freien Felde seine Stellung genommen hatte, ließ jett seine Reserve, das 1. Bataillon, Major v. Lupinski, vorrücken. Der Weg ging über dasselbe Kornfeld hin, das für das Bataillon Liebeskind so verhängnißvoll geworden war, aber das Ziel war ein andres; nicht bergan (wenigstens nicht zunächst), sondern in die Flanke; nicht die große Curve, aber die kleine.

In zwei Salb. Bataillonen, vier Glieber tief, Schühen rechts und links, die Fahne in Front und allen vorauf Major v. Lupinski felbst, so avancirte das Bataillon, gradlinig, tambour battant. »Ein herzerhebender Anblick«, so schreibt ein Augenzeuge.

Jest rücken sie in das Kreuzseuer ein. Der Fahnenträger stürzt getroffen; gleich darauf ein zweiter; die Fahne geht in die dritte Hand. Die Berluste sind enorm; aber vorwärts! Das Feld ist überschritten und mit Hurrah geht es in die Walbspise und gleich darauf in die Schlucht zwischen Wald und Osnert hinein. Jest diesen hinan. Der Feind hält sich tapfer. Major v. Lupinski (S. 246) fällt; aber die Attale stockt keinen Augenblick. Das 2. Bataillon, jest heran, folgt dem 1., während das 3. (in seiner Flanke nicht länger molestirt) seine Grabendeckung verläßt und Schützen vorauf, in dichten Colonnen, sechs Glieder tief, die Front des Osnert erstürmt. Der Feind, in den Weingärten einen lesten Widerstand ver-



suchend, zieht sich nach Zurudlaffung einer Anzahl Gefangener (vom 10. Regiment) auf Roßbrunn hin zurud. 7 Uhr.

Hiermit schloß bas Gefecht am rechten Flügel. Nach zweistündigem erbitterten Kampf war die Aufgabe gelöst. Die Verluste des Regiments waren:

tobt 9 Offiziere, 92 Mann, verwundet 15 Offiziere, 316 Mann, Summa 24 Offiziere, 408 Mann.

Fast die Hälfte seiner Offiziere und ein Fünftel der Mannschaften (die Regimenter, die in Schleswig gestanden, hatten nicht volle Kriegsstärke) waren todt oder außer Gesecht gesetzt. Mehr als die Hälfte dieser ganzen Einduße siel auf das 1. Bataillon.



Generalmajor v. Frenhold und Oberst v. Thile verloren bie Pferde unterm Leibe, als sie bem Angriff bes Bataillons vorangingen.

Die Wegnahme bes hohen Osnert burch das magdeburgische Füsilier-Regiment Ar. 36 war eine der glänzenbsten Wassenthaten des ganzen Krieges; namentlich das Borgehen des 1. Bataillons, v. Lupinsti, ein Bravourstück ersten Ranges. Ob diese Erstürmung unter Dransetzung so großer Opfer nöthig war, ist eine andre Frage. Aber triegerische Actionen dürsen nicht lediglich von diesem Gesichtspunkt aus beurtheilt werden. Es kann unter Umständen Pflicht sein, das Kühnere zu thun, blos deshalb weil es das Kühnere ist. Die Klugheit soll an oberster Stelle zu Rathe sitzen, soll das Bestimmende sein; aber in den Gliedern der Armee giebt das moralische Element den Ausschlag und ein Regiment kann sehr leicht in die Lage kommen, jede andre Erwägung, der einen Pflicht der Bravour-Ensaltung unterordnen zu müssen.

Das 36. Regiment (neben bem 59.) bas gleichzeitig ben Kirchberg stürmte, war bas einzige, bas auf bem langen Zuge, von ber Schlei her bis über ben Main hinaus, noch nicht an ben Feind gekommen war; — in zwölfter Stunde bot sich endlich die Gelegenheit. Der Befehl lautete strikt: »den Osnert anzugreisen«. In solcher Situation alles mit Umgehung, mit Schonung und Vorsicht in Scene setzen zu wollen, wäre kaum im Einklange mit dem ausgesprochenen Besehl, sicherlich nicht im Einklange mit dem stillen Gebot militairischer Ehre gewesen. Was fortlebt in der Geschichte, was fortwirkt in den Herzen und zu immer neuen Ruhmesthaten begeistert, das sind nicht die klugen Mandver, das sind die Thaten voll Mannsmuth, Auge in Auge mit dem Feind. Und daß es so ist, das ist die Rechtsertigung und der Ruhm der 36 er bei Uettingen.

## Das Gefecht im Centrum.



ETTMgen, bei Beginn bes Gesechtes, 4 Uhr früh, war von brei Bataillonen 59 ern, zwei Bataillonen 11 ern und bem am 22. Juli bei ber Main-Armee eingetroffenen und ber Division Flies zugetheilten 9. Jäger-Bataillon besett.

Bairische Granaten vom Posthause Roß.

brunn her und Gewehrfeuer von der Kuppe des Kirchberges aus, hatten, wie S. 238 bereits erzählt, unfre in Uettingen liegenden Bataillone geweckt. Aus den 11 ern und dem 2. Bataillon 59. Regiments war sofort ein linker Flügel gebildet worden, der den Kirchberg im Sturme nehmend und schließlich dis über Greusenheim vordringend, dem Gewehrfeuer aus der linken Flanke her rasch ein Ende gemacht hatte; aber das Granatseuer aus der Front dauerte nicht nur an, es steigerte sich. Ein Versuch des 1. Bataillons 59. Regiments in der Richtung auf Roßbrunn hin vorzudringen, scheiterte; Major Haad, der Commandeur des Bataillons, mußte sich begnügen, au der Ost-Lissere von Uettingen Stellung zu nehmen; Lieutenant v. Brandt II. (am weitesten vorgeschoden) hielt mit seinem Juge die Obermühle besett. Darüber hinaus, bei der entschiedenen Ueberlegenheit des Feindes, war nicht zu kommen.

Die starke bairische Artillerie Position zu bekämpfen, wurde nunmehr Artillerie vorgezogen. Die 3. 6 pfündige Batterie (Hauptmann Freiherr v. d. Goly) und die 3. 12 pfündige (Hauptmann Gartner) fuhren nordöstlich des Dorfes auf und eröffneten ihr Feuer; aber auch sie scheiterten. Alle Kräfte, siber die wir zur Zeit in Uettingen Verfügung hatten, erwiesen sich als zu schwach; die Batterie v. d. Goly, von feindlichen Schügen flankirt, mußte zurückgenommen werden, ebenso in Folge erlittener Verluste die Batterie Gartner. Es wurde ersichtlich, daß vor Eintressen der Reserven, oder aber vor Fühlbarwerdung entschiedenerer Erfolge an beiden Flügeln (der Osnert war um diese Zeit noch nicht genommen) ein directer Angriff auf die starte Roßbrunn-Position sich nicht ermöglichen werde. Alles, worauf es für den Augenblick ankam, hieß deshald: Festhalten. Die seindlichen Batterieen, die, weil sie keinen gleichen Feind mehr zu bekämpfen hatten, ihr Feuer bereits auf unse Infanterie zu richten begannen, mußten wieder Geschütz gegen Geschütz ihre Gegner sinden.

Ju kürzester Frist war wenigstens bas erreicht. Reue Batterieen waren heran; die schon im Feuer gewesenen hatten sich rallirt und alsbald tonnte der Artilleriekampf wieder aufgenommen werden. Um 7 Uhr war unfre neue Geschüß. Aufstellung beendet und auf dem sanft ansteigenden Terrain zwischen Dorf Uettingen und dem Kirchberg standen jeht in langer Reihe

Batterie v. b. Goly, linker Flügel, Batterie v. Blottnik, Centrum,

Batterie v. Lempsky, rechter Flügel (unmittelbar am Dorf), zusammen 18 gezogene Geschüße und eröffneten, nunmehr erfolgreich, ihr Feuer gegen die 4, nach andern Angaben 5 feinblichen Batterieen. In Reserve, an der Westseite des Dorfes, befanden sich unsrerseits weitre 3 Batterien: die 4. reitende vom 7. (Westphälischen) Artillerie-Regiment, die sogenannte Stader-Batterie« und die zum Behuf ihrer Rallirung zurückgegangene Batterie Gärtner.

Das feinbliche Feuer sing alsbalb an schwächer zu werben, theils unter bem Sinsuß ber biesseitigen Batterieen, theils (und zwar vorzugsweise) weil die Fortschritte an unsen beiben Flügeln immer fühlbarer wurden, Fortschritte, benen eben jett ein rasches Borgehn im Centrum sich anzuschließen begann. Die Reserve (25. Regiment) dis dahin zurückgehalten, tras unmittelbar vor Uettingen ein und in dem Maße, in welchem die Schelons der 25 er am Westende des Dorfes sichtbar wurden, drangen vom Ostrande aus die beiden Bataillone 59 er, das 1. Bataillon rechts, das Füsslier-Bataillon links, über den zwischen Chaussee und Osnert gelegenen Wiesengrund gegen die Haupt-Stellung des Feindes (zwischen Dorf Roßbrunn und Posthaus Roßbrunn) in raschem Anlauf vor. Das 9. Jäger-



Bataillon, burch bie Artillerie-Aufstellung am Kirchberg hindurchgebend, schloß sich links an und vor biesem Vorgeben auf ber ganzen Linie

11er und 2. Bataillon 59er am linken Flügel, zwei Bataillone 59er und 9. Jäger-Bataillon im Centrum, bie 36er am rechten Flügel")

wich jett ber Feind. Er raumte, etwa 10 Uhr, seine burch sechs Stunden hin festgehaltene Position und zog sich auf das eine halbe Meile weiter östlich gelegene Plateau von Settstädt zurud. Sier nahm er noch einmal Stellung, unsren Angriff erwartend.

Dieser unterblieb. Nur zu einem Cavallerie-Rencontre kam es, bas wir noch in ber Kürze zu schilbern haben werben.

\*) Am rechten Flügel wirkte auch bie in Berlangerung besselben stehende Division Beper mit, die hier, gegen die 1. und 3. bairische Division, das Gesecht bei Mabelhofen hatte.

## Das Reitergefecht bei ben Hettstädter Bofen.



JEtags am 26. hatte bie bairische Armee bie Roßbrunn. Stellung völlig geräumt und stand (wir erwähnten es schon in ber Kürze) auf bem breiten Plateau von Hettstäbt, rechts und links ber nach Würzburg führenden Straße. Die Aufstellung war halbmonbförmig, lehnte sich links an Waldbüttelbrunn,

rechts an die sogenannten »Hettstädter Höse« und die steilen gegen Bell abbachenben Hänge und hatte eine Ausbehnung von 5000 Schritt.

Am linken Flügel (Walbbüttelbrunn) stand die Division Stephan; im Centrum (an der Chaussee) die Division Prinz Luitpold; am rechten Flügel (Hettstädter Höse) die Division Feder.

Weiter rückwärts: die Division Hartmann, die Reserve-Brigade Seckendorf und die Reserve-Cavallerie; sämmtliche gezogene Batterieen aber (auch mehrere glatte) befanden sich in Front der Stellung, »die sich — so schreibt ein süddeutscher Generalstabsoffizier — unter den gegebenen Ver-hältnissen zur Desensive immerhin eignete«. »Wäre jedoch ein schneller Rückzug nöthig geworden (so fährt er fort), so wäre das bairische Corps in eine höchst mißliche Lage gekommen. Die Zugänge zur Maindrücke in Würzburg waren mit dem Train des in vollem Rückzuge begriffenen VIII. Corps vollgestopst und zu den Schissbrücken dei Zell und Veithöchheim, die außerdem noch einen Abzug auf die andre Seite des Main gestatteten, sührten stundenlange schmale Straßendesilés, die von den Plateau-Rändern bei den Hettsädter Hösen aus beschossen werden konnten.«

Diese Bemerkung ist sehr richtig. Wenn bie Division Flies in leichtem Gefecht bie bairische Armee auf bem Hettstäbter Plateau festhielt, währenb

bie Divisionen Beber und Goeben von rechts ber bie eine Rudjugslinie, bie ber Feind hatte, burchschnitten, so war nicht abzusehn, wie bie bairische Armee aus biefer Maufefalle heraus wollte; andrerseits mar bie Situation berart, daß das bairische Obercommando nicht gut anders handeln konnte und auf jebe Gefahr bin, um einen geordneten Abzug (zunächst ber unabfebbaren Trains) ju ermöglichen, eine Aufstellung auf bem Settstäbter Plateau nehmen mußte. Dit Recht burfte man bairischerseits auch bie Strapagen, benen unfre Truppen nunmehr in 3 tägigen blutigen Gefechten unterworfen gewesen waren, mit in Unredmung bringen und fich ber Soffnung hingeben, daß ein rapides Vorgebn preußischerseits nicht zu gewärtigen sei. In ber That lagen bie Dinge auch bemgemäß. Die Unfren waren erschöpft; am wenigsten bachte man baran, konnte man baran benken, bie formibable Artillerie-Position bes Feindes in ber Front anzugreifen. Wenn es nichtsbestoweniger zu einem Gefechte, wenn auch nur zu einem raschen Cavallerie-Rencontre tam, fo mochten wir beinah annehmen, baß auch bieses Gefecht nicht eigentlich geplant war, sonbern sich eher gegen als mit bem Willen bes Commandirenden aus einem blogen Recognoscirungs. Scharmütel entwidelte. Dies Gefecht ift bas »Reitergefecht bei ben Settstäbter Höfene, zu beffen Schilberung wir nunmehr übergehn.

Unfre Divisionen Flies und Beher waren nach ihren Kämpfen am Morgen bes 26. (bei Uettingen und Mäbelhofen) über die Roßbrunnlinie hinaus vorgerückt und standen — nach rechts hin in losem Zusammenhang mit der Division Goeben — am Mittag des 26. in einer dem Hetstädter Plateau unmittelbar vorgelegenen Terrain-Falte. Um linken Flügel, dem nach dem Main hin abfallenden Berghange zu, befand sich auch eine schwacke combinirte Cavallerie-Brigade unter Oberst Krug v. Ridda, deren Zusammensetzung die folgende war:

- 3 Schwadronen vom 6. Dragoner-Regiment (Major v. Hanstein),
- 2 Schwabronen vom 5. Dragoner Regiment (Major v. Bestphal),
- 2 Schwadronen vom 10. Landwehr-Husaren- und 1 Schwadron vom 9. Husaren-Regiment (Major v. Kuplenstjerna).

Die letztgenannten brei Schwabronen gehörten eigentlich ber Division Beber zu, waren aber für ben heutigen Lag bem Generalmajor v. Flies, bez. bem Obersten Krug v. Nibba unterstellt worben.

Oberst Krug erhielt Befehl, in ber rechten Flanke bes Gegners — wie wir vermuthen, recognoscirungshalber — vorzugehn.

In der Höhe des Feindes, in einem Seitenthale angelangt, wurde Lieutenant v. Jordan mit einem Juge Landwehr-Husaren vorbeordert. Er kam dem Befehle nach. Kaum indessen vom Feinde wahrgenommen, begann bieser aus einer seiner in Front stehenden Batterieen das Groß unserer

Cavallerie-Brigabe mit Granaten zu bewerfen. Oberst v. Krug ließ jett bie 3. Schwabron 10. Landwehr-Husaren-Regiments attakiren. Diese ging geschlossen vor, warf zwei Escadrons Chevauxlegers und nahm einen Offizier und mehrere Leute gefangen. Rittmeister v. Runbstebt, der die Husaren-Schwadron führte, hieb eigenhändig mehrere seindliche Reiter herunter. Uls aber die Chevauxlegers nach und nach den Kampsplatzumten und die Unsrigen, die dalb folgten, in bairisches Insanterieseuer hineinlockten, erlitt die Schwadron so erhebliche Berluste, daß sie zurück mußte.

Dies war die Einleitung des Gefechts. Der weitre Verlauf, trot entfalteter Bravour, war nicht glücklicher.

Oberst Krug, alles, was er an Schwadronen zur Hand hatte, zusammenfassend, warf sich mit lautem Hurrah in den Feind. Der erste Ansturm reussirte. Die Chevauzlegers, die unsren zurückgehenden Husaren gefolgt waren, wurden geworfen, überritten; einen Augenblick drehte sich der Reitertanz im wildesten Wirdel; dann bildete sich wieder eine Front und weiter ging es auf die Batterieen.

Aber in eben biesem Augenblick brach aus ihrer Reservestellung bie schwere Cavallerie-Brigabe, geführt vom Obersten v. Schubärt und gefolgt vom 3. Ulanen-Regiment, hervor. »Die Carasser-Regimenter 1 und 2 (fo besagt ein bairischer Bericht) griffen unter Hurrahruf, ber die Luft beben



machte, mit Ungestüm und boch mit Besonnenheit an. Beibe Regimenter waren bem Commanbeur so in ber Hand geblieben, daß, schon während die Attate losgebrochen, ber linke Flügel der Brigade theilweise abschwenken und eine neue Frontlinie gegen die unsre linke Flanke bedrohenden Dragoner bilben konnte. Diese nahmen den Angriff nicht an. Run artete unsre Attake (unter dem hier und da laut werdenden Ruf »Revanche für Hünseld»)

in eine smmer hitziger werbende Berfolgung aus. Das 3. Ulanen-Regiment griff mit ein; das 3. Eurassier-Regiment soutenirte am linken Flügel; — so ging es in wildem Jagen über das Plateau hin, dis an die feindliche Batterie hinan. Ihr Feuer hielt uns auf und wir kehrten auf umseren ersten Ausstellungsplatz zurück. Das Zurusen und Zujanchzen unstrer halben Armee hatte unsre Attake begleitet.«

So ber bairische Bericht über biese zweite Halfte bes Gesechts, ber im Wesentlichen richtig ist. Wir konnten uns gegen biesen Angriss nicht behaupten. Die Schwabronen, bie wir vorsührten, trisst bafür kein Vorwurf; ber Feind war eben in der Lage, mit Regimentern gegen Schwadronen vorgehn zu können. Aber auch die Führung des Gesechts, die wohl hier und da getabelt worden ist, möchten wir gegen ihre Labler in Schutz nehmen. Ganz abgesehn davon, daß es schwer ist, ein Scharmützel genau in dem Augenblicke abzudrechen, wo es auf dem Dunkt steht, gegen Wunsch und Willen größere Dimensionen anzunehmen, war hier die Frage am Platz, ob ein solches Abbrechen, selbst wenn es nöglich, auch gestattet war. Die Cavallerie, von Lag zu Lag eine Gelegenheit erhossend, sah sich immer aus neue wieder getäuscht; schon waren die letzten Lage der Kriegsührung ersichtlich angebrochen; wollte ste Aberhaupt noch sich bethätigen, so durfte sie nicht wählerisch sein und nicht lange hin und her schwanken zwischen größeren und geringeren Chancen bes Ersolges.

Aus biesem Gesichtspunkte will das »Reitergesecht bei den Hettsädter Hösen« beurtheilt sein. Den Unsrigen, wiewohl sie unterlagen, brachte es nicht Unehre; »die Baiern aber — so schreibt der schon Eingangs erwähnte süddeutsche Generalstadsoffizier — waren glücklich über ihre gelungene Attake. Nun konnten sie getrost nach Hause gehn. Ende gut, Alles gut! Und von den Preußen unbelästigt und um diese sich nicht weiter kümmernd, zogen sie, ihrem Train nach, langsam über den Main hinüber.«

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND

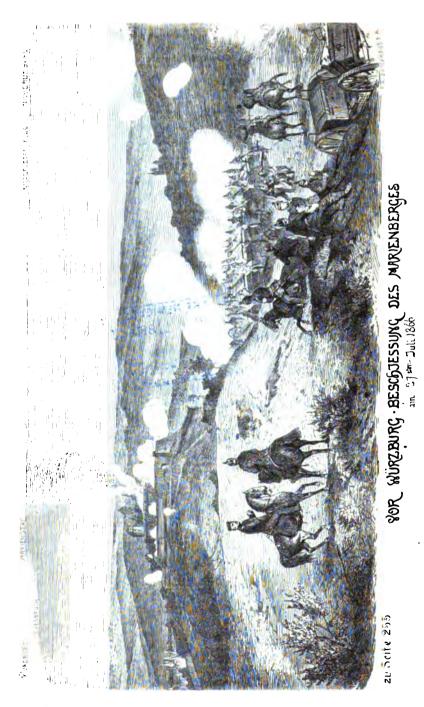

1. 255

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LEROX AND
CILDEN POUNDATION

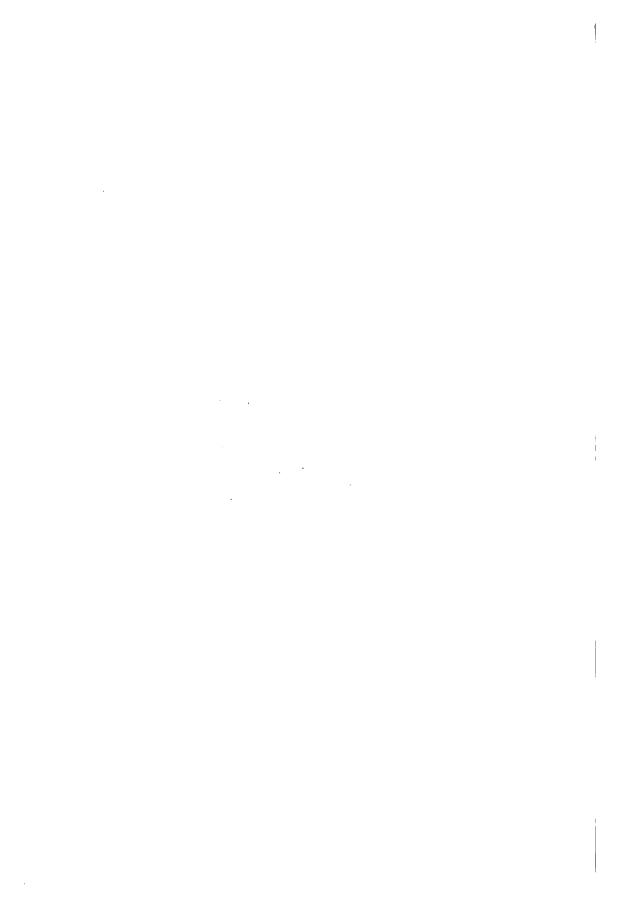

# Vor Würzburg. Beschießung des Marienberges.

(27. Juli.)



DEben birigirte am 26. Nachmittags, also ohngefähr um bieselbe Beit, um welche bas Reitergefecht bei ben Hettstäbter Hösen stattsand, bie Avantgarbe

(Brigade Kummer) seiner Division bis gegen Kist vor, wo General Kummer Borposten aussetze und bewirkte, daß ber Keind, mit Hinter-

laffung einiger leichten Truppen, über ben Main ging.

Am 27., während die beiben andern Divisionen sich auf der Linie Hettstädt Mäbelhofen noch zurückhielten, erhielt die Division Goeben den Austrag, eine große Recognoscirung gegen Wärzburg und die bortige Festung Marienberg (biesseit des Mains gelegen) zu unternehmen.

Die Brigade Kummer schob ihr erstes Treffen bis bicht an die Festung (Marienberg) vor und vertrieb den Feind aus einigen dort angelegten Schanzen, während die Brigade Wrangel rechts einrückte (auf den Ricolausberg) und die oldenburgische Brigade mit der Reserve Höchberg erreichte. Vom Nicolausberg aus, an dem Marienberge vorbei, über Würzburg hinweg nach den sanst ansteigenden, jenseit des Mains gelegenen Bergen, dot sich ein herrlicher Anblick: hier stand, in Schlachtordnung aufgestellt, die vereinigte Bundesarmee, 100,000 Mann stark.

Unsrerseits wurde nunmehr die gesammte Artillerie placirt und zwar die Batterieen Cynatten I. und Weigelt links, die Batterie Coester und die olbenburgische Batterie rechts der Chaussee. Drei glatte Batterieen (zwei 12 pfündige, eine reitende) blieben bei Höchberg in Reserve.



Um 12½ Uhr eröffneten unste 24 Geschütze ihr Feuer gegen 'bie Festung. Im Allgemeinen ohne erhebliche Wirkung. Die Preußen — so schreibt ein bairischer Offizier — unterschätzten offenbar die Armirung bes Marienberges. Sie mochten ben Zustand besselben vor Ansang bes Krieges gekannt und ohne genaue Kenntniß von allem, was seit dem geschehen war, die geringschätzige Meinung, welche in der Stadt und im ganzen Kreise über die Bedeutung dieses Punktes herrschte, getheilt haben; aber eben darin bestand ihr Fehler. Sie wußten nicht, daß eine große Anzahl gezogener 24 pfünder an die Stelle der alten glatten Rohre getreten war. So kam es, daß sie ihre Batterieen am Nicolausberg viel zu weit vorschoben. Das Feuer der Festung war ihnen an Kaliber und Tressweite überlegen.«

Dieser Bericht trifft im Wesentlichen bas Richtige. Um 4 Uhr, nach einem etwa 3 stündigen Feuer, wurden alle Batterieen nach Höchberg zurückgenommen. Unsre Verluste waren nicht annähernd berart, wie sübbeutsche Berichte damals angaben (biese sprachen von 16 demontirten Geschüßen), aber andrerseits hatten unsre Anstrengungen doch auch wenig erreicht, wenn man es nicht als einen besondren Erfolg ansehen will, daß das Zeughaus des Marienberges in Brand geschossen war. »Bis zum ersten Stock war es zerstört. Tausende der Podewils-Gewehre, viele andre Wassen, Kriegs-

trophäen aus alter Zeit gingen zu Grunde; der Schaben mag einige hunderttausend Gulben betragen haben. Die Gluth war so groß, daß die Wassen in dichte unförmliche Massen zusammenschmolzen.... Der Brand währte die ganze Racht hindurch. Es war ein grausig schönes Bild, wenn der Wind sich in die Flamme setzte und sie wie ein gebauschtes Feuersegel nach Osten trieb.«

Um 4 Uhr waren unfre Batterieen zurückgegangen. Sehr balb barauf erschienen feinbliche Parlamentaire. Im Hauptquartier bes Prinzen Carl von Baiern (in Rottenborf) war ein Telegramm bes Ministers Freiherrn v. b. Pfordten aus Nikolsburg eingetroffen, bahin lautend, daß Oestreich mit Preußen einen Waffenstillstand von 4 Wochen und Friedenspräliminarien unterzeichnet habe. Was das Verhältniß Baierns zu Preußen augehe, so habe man sich, vom 2. August ab auf einen breiwöchentlichen Waffenstillstand, bis dahin aber auf Waffenruhe geeinigt.



Also Wassenruhe. Da inbessen General v. Manteussel noch ohne Weisungen von Seiten der preußischen Regierung war, so zogen sich die Verhandlungen zwischen den beiden Hauptquartieren hin und her, und alles, was zunächst erreicht werden konnte, war Einstellung der Feindseligkeiten auf 24 Stunden.

Am 31. lagen die Verhandlungen berart, daß preußischerseits mit Wiederaufnahme der Feindseligkeiten, speziell mit Beschießung der Stadt Fentane. 11.

Würzburg gebroht werben mußte. Danach arrangirten sich die Dinge schnell. Allgemeine Waffenruhe (auch mit dem VIII. Corps) wurde vereinbart; am 6. August erfolgte die Mittheilung des Prinzen Carl, "daß am 4. die Bundesversammlung seine Demission als Oberbefehlshaber der Westdeutschen Bundes-Armee genehmigt habe."

Schon am 2. August waren bie Preußen in bas ihnen geöffnete Würzburg eingeruckt. Die Mainlinie zwischen Frankfurt und Würzburg war unser.



Bataillan Sambura

Die Dislocirung ber Truppen, zu benen sich inzwischen auch bie Contingente von Samburg und Lübed gesellt hatten, erfolgte im Wesentlichen



Bataiffen Lübed.

innerhalb einer bereits am 30. Juli vereinbarten Demarkationslinie. Diese zog sich, von ber würtembergischen Grenze bstlich ber Ortschaften Stallborf, Sächsenheim, Wolkshausen nach Großmannsborf an ben Main, und folgte biesem Fluß — auf bessen linkem Ufer ber Festungsrahon des Marienberges den Baiern verbleiben sollte — bis Gemünden. Von dort bildeten die Sinn und Saale die beiberseitigen Grenzen. Das Terrain zwischen diesen beiben Flüssen wurde neutral erklärt. Dies war die vorläusig (am 30. Juli) veradredete Demarkationssinie; sie ersuhr nach Eintritt des Wassenstillstandes (2. August) nur eine geringe Abanderung, darin bestehend, daß auf dem rechten Mainuser ein Rayon von etwa & Weile um Würzburg hinzugefügt und die Eisenbahn bis zu diesem Punkte zur Benutung übergeben wurde.

Auch zwischen unsrem II. Reserve. Corps und ben Baiern kam es gleichzeitig zu einer Bereinbarung. Dem Vormarsche wie ben kleinen Rencontres bieses Corps (unter bem Besehl bes Großherzogs von Mecklenburg) wenden wir uns nunmehr zu.



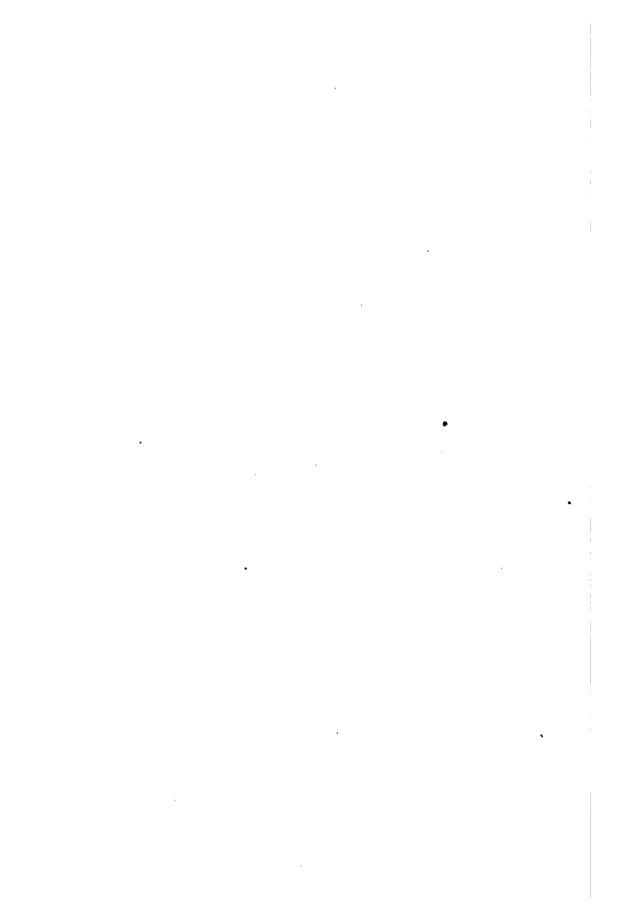

Das II. Keserve-Eorps in Baiern.



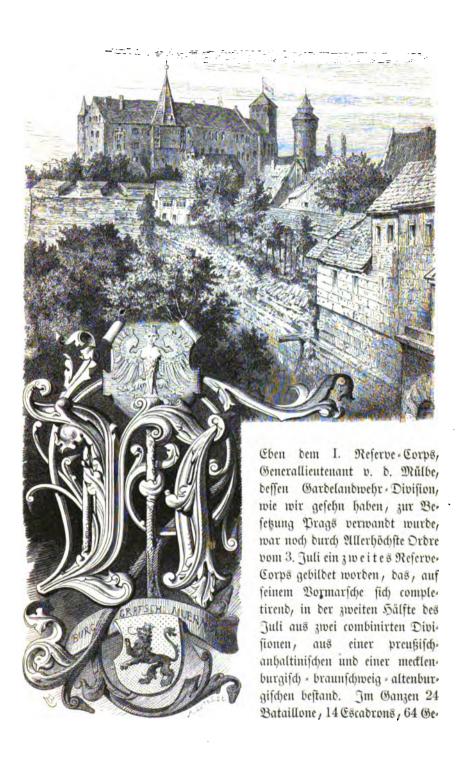

schütze, 25,000 Mann, unter Oberbefehl Sr. Königl. Hoheit bes Großherzogs von Mecklenburg. Schwerin. Der Kern bieses II. Reserve. Corps bestand aus 13 preußischen Bataillonen, imposant burch bas schöne 4. Garbe. Regiment und burch bie vierten Bataillone ber Garbe und alter pommerscher Regimenter mit ihren bartigen Landwehrleuten 1. und 2. Ausgebots, benen sich bie



Braunfdweiger Urtillerie und Infanterie und Altenburger Infanterie.

schmuden Bataillone ber Medlenburger, Anhaltiner, Altenburger und Braunschweiger anschlossen. Ueberraschend, wie aus der Erbe gestampst, sammelte und formirte sich das Corps in Leipzig. Am 17. verließ der Großberzog, der bis dahin in Begleitung König Wilhelms gewesen war, das große Hauptquartier in Brünn und traf am 18. Juli Abends ebenfalls in Leipzig ein. Am 19. wurde folgender Corpsbefehl ausgegeben:

"Se. Majestät ber König haben mir ben Befehl über bas II. Reserve-Armee-Corps übertragen und habe ich benselben heute übernommen. Ich bin gewiß, daß ein und berselbe Geist uns Alle beseelt, ber uns würdig an die Seite unser Kameraden stellt, die ihre Fahnen bereits mit Ruhm und Sieg gekrönt haben. Feste Disciplin und freudige Hingabe mit Leib und Leben in Mühe und Gesahren führten sie zum Siege. Das soll auch unser Weg sein. Gott mit uns und mit unsern Fahnen! Der commandirende General Friedrich Franz, Großherzog von Mecklenburg. Schwerin.«

Die Tage in und um Leipzig gestalteten sich zu glücklichen Tagen. Die Unfren standen alsbald auf bestem Kuß mit den Sachsen. Diese hatten sich

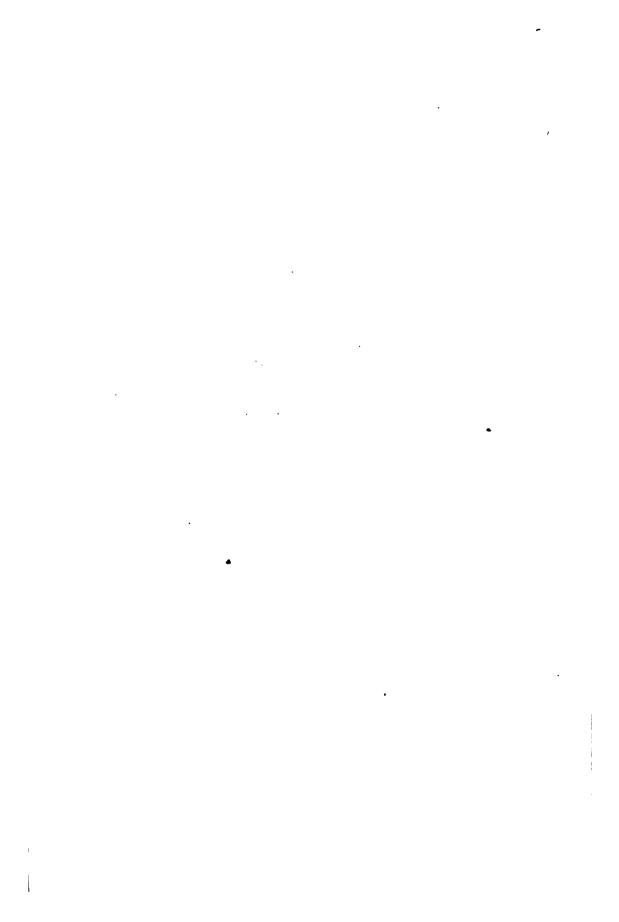

PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND LEBEN POUNDATIONS



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LEMOX AND
ILBENFOUNDATION.

wunderliche Borstellungen von den Medlenburgern gemacht und fanden nun, daß dieselben in Wirklichkeit gar so schlimm nicht wären. Man verwunderte sich gegenseitig über die Olalekte, namentlich wenn ein gelehrter Leipziger beweisen wollte, »daß beides sächsisch seine und einzelne ergöhliche Redewendungen wurden ausgetauscht. Auf den Odrfern versammelte man sich allabendlich zum Tanz. Ein Oragoner-Offizier beschreibt in einem plattbeutsch geführten Tagebuche, wie sie nach einer Zieh-Harmonika »de rothsteinern Deet rünne segt wiren.« Dann fährt er fort: »Hol die Trommel! röop tauleht de Herr den annern Jungen tau unt wohrt nich lang, dunn kummt disse Bengel mit ne upgepuste Swiensblaß an, dei hei an de Trepp anhäng un nu tactmäßig, äwer all wat hei kunn, mitn hölten Läpel up dei Blaß loß slög. Aß it tauleht denn Jungen fragen dehr, wer em hierin Uennericht gewen harr, nehm hei sien Swiensblaß in dei Linke, denn Läpel in dei rechte Hand, slög noch eins recht kräftig tau un reep aß hei weglöop: »Daß kann hier Jeder«, worut sit sluten lätt, dat in Sachsen jere Buhrjung casimulisch iß.«

Fünf Tage währte bas Dolce far niente in und um Leipzig. Der Corpsbefehl vom 19., ben wir vorstehend mitgetheilt, gab bas Signal zum Borgehn und am 20. (wiewohl die Braunschweiger noch nicht da waren) begann ber Vormarsch gegen Süben, in ber Richtung auf Werbau und Awisau.



Bataillon Anbalt.

### Von Leipzig bis Hof.



OHLgemuth ging ber Marsch von Leipzig sübwärts zunächst burch altenburgisches Land, bessen Contingent (zwei Bataillone unter Oberst v. Wartenberg) bestimmt war, sich bem Vorgehn gegen Baiern anzuschließen. Ueberall verrieth sich Wohlhabenheit. Stattliche Bauernhöse mit schönen Gebäuben wurden bewundert, mehr noch die

eigenthümliche Tracht ber altenburger länblichen Bevölkerung, besonders die Frauen mit ihren wulstig zusammengedrehten Haarslechten und langen, schwarzen Aufsähen, mit ihren vielen, dicken, faltenreichen Röcken, die nur eben übers Knie herabreichen.

Der Marsch, eh bie Stadt Altenburg erreicht wurde, führte burch bas Städtchen Lucka, wo einst Kaiser Albrecht von dem Meißner Markgrafen Friedrich mit der gebissenen Wange geschlagen wurde, weßhalb daselbst bis diesen Tag das Sprüchwort im Schwange ist:

es wird bir glüden wie ben Schwaben bei Lüden.

Um 21. wurde Altenburg erreicht.

Es war ursprünglich angeordnet worden, daß den Truppen eine zweitägige Ruhe bewilligt werden sollte; da indessen andern Tags bereits die Nachricht eintraf, daß die Mainarmee am 21. Juli ihre Operationen gegen die verbündeten sübstaatlichen Streitkräfte wieder ausgenommen habe, so wurde ein rascher Vorstoß gegen Baiern beschlossen, durch welchen man in gleiche Linie mit der preußischen Mainarmee kam und nöthigenfalls mit ihr gemeinschaftlich den letzten Schlag gegen das bairische Corps und die Reichsarmee führen konnte.

Wir werben später sehn, daß dies erreicht wurde und daß das Erscheinen des II. Reserve-Corps im Rüden der Baiern bei Würzburg, während unfre Mainarmee in Front derselben stand, die Nachgiebigkeit unfrer Gegner und den Abschluß der Berhandlungen beschleunigte.

So hieß es benn »vorwärts!« Die Ruhetage mußten geopfert werben. Bereits am 22. erfolgte ber Weitermarich bes Corps.

Ueber diesen Marsch durch die dichtbevölkerten sächstschen Fabrikbistrikte, die durch ihren Reichthum an armseligen und schmuzig aussehenden Menschen, durch die meilenlangen Häuserreihen am Wege, durch die Masse von Fabrikschornsteinen einen befremdlichen Eindruck machten, bemerkt ein Tagebuch: "Schöne Berge, grüne Thäler, aber alles bedeckt mit Häusern und Schornsteinen; Haus reiht sich an Haus meilenweit. Städte wie Meerane, Erimmitschau, Werdau, die vor zwanzig Jahren noch 3 dis 4000 Einwohner hatten, haben ihrer nun 12 dis 20,000. Uber was für Einwohner! Schmieriges, kleines, liederliches Volk, die Weiber am Sonntag Mittag in Nachtjacken auf den Straßen lausend, nun durch den Krieg arbeitslos, daher überall in dichten Hausen uns umgassend; die Städte alle wie mit Schnutz angestrichen, — ich habe lange so etwas Unsonntägliches nicht erlebt, wie diese Sonntagsfahrt."

Bei Werbau war die Eisenbahn gründlich zerstört. Bon der thätigen Eisenbahn-Abtheilung wurde die Strecke Werdau. Plauen in aller Eile fahrbar gemacht, so daß die Avantgarde unter Major v. Loos, bestehend aus dem

Füsilier Bataillon 4. Garbe Regiments,

einer Compagnie bes 4. medlenburgischen Bataillons,

einer Escabron medlenburgischer Dragoner,

2 Gefcute unter Lieutenant v. Birfchfelb,

in Werbau auf die Eisenbahn gesetzt werben konnte, und in ber Nacht zum 23. Plauen erreichte.

Hier waren bereits Wagen requirirt worden, die Infanterie stieg auf und im Morgengrauen ging es der Grenze zu, über diese hinweg ins Bairische hinein. Eine bairische Patrouille tauchte auf und verschwand wieder. Entkam sie, so allarmirte sie Hof. Alles hing davon ab, ihr den Weg zu verlegen. Eine Rette wird gebildet und ein Spüren und Jagen beginnt. Vier Baiern werden wirklich im hohen Korne aufgetrieben und gefangen genommen. Aber während hier der Fang geglückt ist, jagt auf Büchsenschuß. Entfernung ein bairischer Gensbarm in gestrecktem Galopp auf die bereits sichtbar werdende Stadt zu. Ist er eher dort als wir, so ist alles umsonst gewesen, — also die Oragoner ihm nach. Sie gewinnen Terrain, aber sein Vorsprung ist zu groß; die allarmirten Soldaten (2 Compagnieen vom 13. bairischen Regiment) stürzen dem Bahnhof zu,

embarquiren sich mit löblicher Eile und bewerkstelligen ihre Flucht. Die Artillerie sendet dem absahrenden langen Eisenbahnzuge auf 2000 Schritt einige Granaten nach und kündigt durch ihren Geschützdonner das Einrücken in Baiern an. Zwei Granaten trasen die Schienen und den Zug, der trot einiger Verletzungen mit Dampfeseile entlam. Aber nicht alle waren gleich glücklich; eine Abtheilung von 60 Mann, die auf der Chaussee zu entlommen hoffte, wurde von den Dragonern eingeholt und gesangen genommen. Die in der Stadt zurückgebliedenen suhren am besten, sie zogen Civilkleider an und entgingen dadurch der Gesangenschaft.

Der gegebene Auftrag war gludlich ausgeführt: Hof war am 23. früh in unsern Händen; bas II. Reserve-Corps stand in Baiern.



#### Von Hof bis Bayreuth.



M früher Morgen. stunde am 24. ertonten Signale burch bie Straßen von Hof. Man batte bie Nachricht erhalten, baß Manchberg nod Baiern ben besett fei. Dies ist eine fleine, fübmeftlich von Hof an ber Eisenbahn gelegene Stabt.

Man brach in brei Colonnen auf und

besetzte, nachdem einzelne Schisse gewechselt waren, nicht nur Münchberg, sondern die etwa in gleicher Höhe gelegenen Punkte Oberkohau (wo sich die Bahn nach Böhmen abzweigt) und Volkmannsgrün. Nach letztrem Orte kam das mecklendurgische Jäger-Bataillon.

Bolkmannsgrün, schön gelegen, gewährte ben Jägern, die hier standen, einen Ausblick auf die Bergkette des Waldstein und das gründlaue, sagenreiche Fichtelgebirge. Es ist ein armes Land, von einem verarmten Bolke bewohnt, das in den dichten Wäldern Baumpech auskratz, Holz fällt, harte Granitblöcke zerschlägt, Kohlen oder Wagenschmiere brennt, aber dabei träumt und singt von versunkenen Schäten. Gold, so heißt es, birgt der Fichtelberg in seinen Tiefen. Von Golde klingen seine Namen: Goldkronach, der Goldhof, die Goldmühle, der Goldberg. Sebastian Münster sagt: »Es ist der Vichtelberg mit Gold, Splber, Ensen, Schwessel und Quecksilber

sonderlich von Gott begabt.« Aber ber Schlüffel fehlt zu biesem Reichthum und das Bolk ift inzwischen das bittre Brod der Armuth.

Von Volkmannsgrün aus unternahm bie 2. Jägercompagnie und ein Dragoner. Detachement unter Sauptmann Passow einen Coup gegen bas in ber rechten Flanke gelegene, auch als Eisenbahnstation wichtige Eulmbach. Culmbach, noch heute überragt von ber malerisch auf hohem Felsen gelegenen Plassenburg, ist die zweite von den sechs bapreuthischen Städten. Ihre Hauptberühmtheit ist ihr Vier. Vielleicht locke dies mit. Um 3 Uhr hielt



bas Detachement überraschend vor ber Stadt. Man ersuhr hier, daß die Plassendung (jett Strafanstalt) eine Besatung von 3 Offizieren und 120 Mann habe. Die Lage war mißlich genug, wenn jene Besatung etwa Miene machte, sich zur Wehr zu setzen. Es kam aber nicht dazu. Die Vorgänge in Kissingen waren eine Warnung für alle bairischen Städte. Hauptmann Passow besetzt den Bahnhof und ließ die Besatung der Burg zur Uebergabe aussorbern. Ein bairischer Offizier erschien als Parlamentair, der in die Gesangengebung seiner Compagnie willigte, zugleich aber den Wunsch aussprach, die Bewachung der Strässinge nach Abgabe der Gewehre weiter leisten zu dürsen. Dies wurde gewährt und die Burg zur Ubsperrung der Eisenbahn besetzt.

Der Haupttrupp ber Avantgarbe, wie bereits erwähnt, war auf Münchberg gegangen; am 27. versammelte sich hier bie ganze 1. Division; am 28. marschirte man weiter auf bas schön gelegene, als Brunnenort bekannte Berned zu. Sierher kam auch bas Hauptquartier. Ein Lagebuch sagt: »Das ist so recht eine Stadt in den Bergen, prächtig am weißen Main gelegen, der an der alten Buche am Ochsenkopf, unweit des versumpsten Fichtelses entspringt und in heller Jugendkuft zu Thal fährt. Berned ist



bie erste Mainstadt. Sie berühmt sich, sieben Hügel und sieben Flüsse zu haben und wenn auch dies und das in Abzug zu bringen ist, so bleibt doch noch immer eine pittoreste Gebirgsstadt übrig, bei welcher der junge Main seinen ersten größeren Zusluß, die perlenreiche Oelsniß, empfängt... Hier, in eine am Berge gelegene offene Trinkhalle, hatte der Großherzog seine Offiziere zu Thee und Bier geladen; über den Waldbergen ging der Mond auf; es war ein köstlicher Abend.. Die Quartiere waren schlecht, aber die Forellen waren gut.«

Der 28. brachte aber auch die Besetzung Bapreuths. Während die Division in Berneck sich sammelte, wurde die Avantgarde (eine Schwadron Dragoner und das Füsilier-Bataillon vom 4. Garde-Regiment) unter Major v. Loos gegen die Hauptstadt dieses altpreußischen Landestheiles vorgeschoben. Um 3 Uhr Nachmittags war Bahreuth erreicht; ein Dragoner-Trupp wandte sich dem Bahnhose zu; dann folgte eine geschlossene Abtheilung, die Trompeter schwetterten das Preußenlied und über den Marktplatz hinweg marschirte der Zug dem süblichen Ausgang des Ortes zu. Her stieß man auf bairische Infanterie, welche auf der Eisenbahn von Kemnat herangeführt worden war und deren Führer, Hauptmann v. Parceval, gegen eine preußische Besetzung der Stadt protestirte.

Was man sich bairischerseits barunter bachte, ist schwer zu verstehn. Allerbings waren Waffenstillstandsverhandlungen im Gange; Prinz Carl

von Baiern und General v. Manteuffel verhandelten vor Würzburg und suchten bie einzelnen Punkte festzustellen, aber weber waren biese Berhandlungen bis babin jum Abschluß gebieben (berfelbe erfolgte erft 3 Tage spater), noch waren bem Commanbirenben bes II. Reserve-Corps irgenbwelche Weisungen, die Einstellung ber Keinhseligkeiten betreffenb, jugegangen. Im Gegentheil mußte uns baran llegen, die dem Waffenstillstand vorhergebenden Lage, eben weil biefer Waffenstillstand so nab war, nach Möglichkeit ausaubeuten, um im Moment bes Waffenstillstands fo viel Canb wie möglich in Sanben ju haben. Dies mußte bem bairifchen Oftcorps (fo nannte es fich) unter General v. Fuchs, um fo mehr einleuchten, als biefer General gang nach bemselben Dringip operirte und eben so norbmarts vorrudenb, wie wir subwarts vorbrangen, ebenso wie wir banach trachtete, vor Abschluß bes Waffenftillstandes noch möglichst viel bairisches Land, namentlich auch Bapreuth, besetz zu halten. Er handelte barin auf hobere Weifung ganz corrett, aber boch nicht corretter als wir, die wir basselbe Ziel verfolgten. Der Waffenstillstand war noch nicht ba; beibe Theile hatten bas Recht freier Bewegung und wenn ber Schwächere auf bies sein Recht nicht freiwillig Bergicht leistete, so mußte es nothwendig zu einem Ausammenstoß fommen.

Dieser Jusammenstoß erfolgte benn auch am andern Morgen (29.). Es ist dies das vielgenannte und vielbeklagte Gesecht bei Seubottenreut.

#### Das Gefecht bei Seubottenreut.



Parceval hatte zu einem Einvernehmen barüber geführt, baß man so lange von Feindseligkeiten abstehn wolle, bis die Entscheidung des noch in Berneck anwesenden Großherzogs eingeholt sein könne. Die Entscheidung ging dahin, »daß man diesseits von einem Waffenstillstand nichts wisse«, und so wurde denn 9 Uhr Abends die kurze Waffenruhe wieder gekündigt. Die Baiern gingen, nach einem Tirailleurgesecht bei Mondenschein, die Seubottenreut zurück.

Die Nachtruhe war nur von kurzer Dauer. Um 4½ Uhr stand unfrerseits ein Detachement unter Obristlieutenant v. Lühow am Nürnberger Thor, marschirte in den Sonntagmorgen hinein, hinaus in eine von bewaldeten Höhen durchbrochene Gegend und ging auf der Chaussee Creußen-Rürnberg südwärts vor. Dies Detachement bestand aus:

ber 1. und 3. Schwabron medlenburger Dragoner,

ber 10., 11. und 12. Compagnie vom 4. Garbe-Regiment (Major v. Loos),

ber 1. medlenburgischen Jager . Compagnie,

2 Compagnieen bes 2. und 3. medlenburgischen Bataillons und 2 Geschützen.

Bontane. II

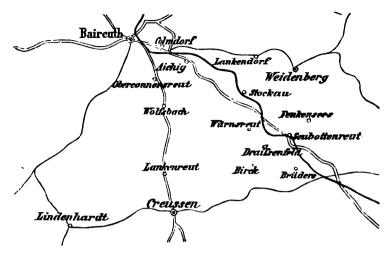

Die Chaussee Ereußen-Nürnberg wurde bis Wolfsbach innegehalten; dann ging es links ab; balb mehrten sich die Zeichen, daß die Baiern bei Seubottenreut ständen. In der Nähe dieses Ortes wurden die Unsern des Jeindes ansichtig. Es war das 4. Bataillon vom bairischen Leid-Regiment unter Obristlieutenant Graf Joner. Als dieser unser Vorrücken gewahr wurde, theilte er sein Bataillon und einen kleinern Theil (1 Compagnie) rechts weg über die Pöhelmühle auf den süb westlich gelegenen Birkenwalds dirigirend, führte er das Gros des Bataillons dsklich nach einem mit Holz bestandenen Bergrücken, der sogenannten "Haide".")

Unsterseits hatten die beiben Dragoner-Schwadronen die Tête. Ihre Absicht ging zunächst dahin, die vereinzelte bairische Compagnie, die auf den »Birkenwald» zu marschirte, abzuschneiben. Zu diesem Behuf ging die 1. Schwadron, Rittmeister v. Boddien, auf die Pöhelmühle zu, während die 3. Schwadron durch Seubottenreut ging, um die in der Front attaktree Compagnie im Rucken zu fassen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Graf Joner hatte sich, wie es heißt, telegraphisch an ben Generalmajor v. Juchs gewandt, hatte ihm bie gefährbete Lage bes Bataillons gemelbet und um schleunige Hulfe gebeten. In Remnat, also kaum 2 Meilen entfernt, sollen vier Bataillone Insanterie, eine halbe Batterie und Cavallerie gelegen haben und konnten biese Truppen, wenn man bas vorgeschobene Bataillon nicht zurückrusen wollte, zum Entsate besselben um so leichter vorgeführt werben, als die Bahn bis Seubottenreut in Handen der Baiern war. General v. Juchs unterließ es aber und mußte sich's dafür gefallen lassen, daß in der Presse von dem "schändlich verrathenen" Bataillon des Leibregiments gesprochen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Die Rarte, die wir geben, ift nicht gang so beutlich wie fie fein sollte; wir muffen beshalb burch einige Worte in dieser Anmertung nachhelfen. Die Pohelmuhle, sublich von Seubottenreut, liegt etwa ba, wo sich die bairische Compagnie (eben baburch auf bem Eroquis zu erkennen) mit ihrer rechten Flanke an ben Bach lehnt. Die in Front angreisende Escabron ist die 1. (Bobbien), die in ben Ruden fallende die 3. — Das Gesechtsselb bes



Die Pohelmuble liegt an einem kleinen Bach, über welchen eine Brude führt. Jenseit bes Baches, ber mit Weiben bestanden, steigt ber Boben an. Weiter ruchwärts liegt bie Walbhohe, ber »Birkenwalb«, welchen bie Baiern zu erreichen trachteten.

Als sie mertten, daß sie die Deckung des Gehölzes nicht mehr erreichen würden, bilbeten sie am Abhange ein Quarre und schickten Tirailleurs bis an das Ufer des Baches vor, die nun hinter Buschen und Weiden Stellung nahmen. Das Mühlengehöft selbst blieb unbesetzt.

Die Schwadron ritt in einem Hohlwege bis zur Pötelmühle hinunter, ging zu dreien über die Brücke, ließ die Tirailleurs unbeachtet und attaktrte sofort. Die Baiern feuerten, aber unregelmäßig, in großer Erregung; die Rugeln gingen meistens zu hoch. Das Pferd des Rittmeisters v. Boddien bekam eine Rugel und bog auß; als sein Reiter es wieder an's Quarre herandrachte, prallte es mit dem Pferde eines Unterossiziers zusammen, das nun vorsprang und einige Baiern zu Boden riß. Rittmeister v. Boddien setzte in die entstandene Lücke hinein, Lieutenant v. Flotow und einige Oragoner nach, während die beiden letzten Züge der Schwadron das Quarre bicht einschlossen.

Der Gegner hielt sich gut und schoß und stach noch immer fort, obwohl er aufgeforbert wurde, sich zu ergeben und ein erfolgreicher Wiber-

zweiten Engagements liegt nordwestlich von Seubottenreut, zwischen Chausse und Eisenbahn. Die im Text mehrsach genannte "Haibe" ist bie Waldparzelle zwischen Doberschüt und Seubottenreut.

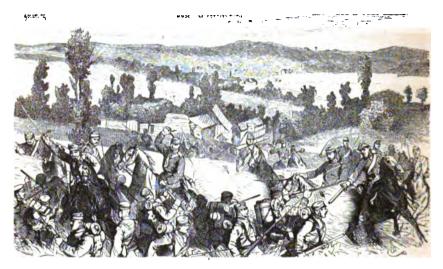

stand unmöglich war. So mußte benn auch von Seiten der Dragoner der Kampf fortgesetzt werden. Es gab ein völliges Durcheinander. Rittmeister v. Boddien griff nach der Compagniefahne und entriß sie mit Hülfe einiger Hiede dem Träger, wobei sein schon verwundetes Pferd einen Bajonetslich erhielt. Der bairische Oberlieutenant v. Aretin lag bereits am Boden, als er noch immer mit dem Degen um sich schlug; man warf sich auf ihn und entwassnete ihn. Ein Baier hatte nach dem Lieutenant v. Flotow gestochen, dieser aber den Stoß abgeschlagen. Derselbe Mann hob nun das Bajonet gegen den Trompeter Uhrens. Das wurde ihm verhängnißvoll. Der Dragoner Schäfer rief ihm zu: »Wat hätt di mien Trumpeter dahn, dat du em dob stesen wißt« und streckte ihn durch einen Schuß zu Boden.

Die Wiberstanbskraft ber Baiern wurde gebrochen, sie ergaben sich und streckten bas Gewehr. Um eben biese Zeit hatte auch die 3. Schwabron Seubottenreut passirt und kam auf dem Kampsfelbe an, die bairischen Tirailleurs auffangend, welche am Bach und hinter Büschen auf dem Felbe lagen, auch die Versprengten aus den Kornfelbern sammelnd.

Wagen wurden eilig herbeigeschafft und die Verwundeten auf Strohgebettet. Als alles fertig war, setzte sich der Zug, die Gefangenen vorauf, auf Seubottenreut zu in Bewegung. Die 11. Compagnie vom 4. Garbe-Regiment, Hauptmann v. Carlowit, war inzwischen eingetroffen und erhielt den Auftrag, rechts vom Dorse die Gegend abzusuchen.

Jebermann glaubte, die Arbeit des Tages sei gethan. Es sollte aber anders kommen. Diese Zersprengung der bairischen Compagnie war nur Vorspiel gewesen; ein ernsterer Kampf entspann sich alsbald mit dem Rest bes bairischen Bataillons. Graf Joner nämlich hatte inzwischen die »Haide«

verlassen und sei es nun, daß er die betachtete Compagnie begagiren oder aber, wenn er von dem Ausgang des Kampses schon wußte, die Gefangenen wieder frei machen wollte, gleichviel, er wandte sich von der »Haide« auf Seubottenreut zu und empfing die Spise der Dragoner mit einem lebhaften Feuer, als diese dem Nordausgange des Dorfes sich näherten. Die Kugeln klatschten gegen die Wände der Häuser und rissen die Schindelbächer auf. Mit diesem erneuten Vorgehn der Baiern begann der zweite Theil des Gesechts.

Es ist nicht leicht von bemselben eine anschausiche Beschreibung zu geben. Die Gegend ist hüglig und waldig. Wenn man das Dorf Seubottenreut verläßt, hat man zur rechten Sand ein wenig vor sich die "Saide«, jene Waldhöhe, von welcher die Baiern herabgekommen waren. Dicht vor dem Dorfe schneiben sich Eisenbahn und Chausse; zwischen beiden liegt ein Berg voller Vertiefungen. Diesen Berg hatten die Baiern start besetzt und von hier aus war es, wo ihre Tirailleurs, die überall in Gruben und Löchern lagen, ihr Feuer auf den Dorfausgang eröffneten.

Die beiben Schwabronen marschirten sofort an ber Lisière bes Dorfes neben einander auf, die 3. Schwadron rechts, die 1. links, und gingen so gegen den von den Baiern besetzten Berg vor. Diese kamen nicht mehr dazu, ein Quarré zu bilden, sondern wichen eilig in den Einschnitt der Eisenbahn zurück, wo sie Deckung fanden. Von hier aus seuerten sie lebhaft; ihre Tirailleurs aber, die diese Bewegung nicht mit hatten aussühren können, wurden theils niedergeritten, theils niedergehauen, besonders solche, die zuerst um Pardon gedeten und dann, als sie denselben erhalten, doch wieder zu den Wassen gegriffen hatten.

Das Gros der Baiern stedte inzwischen in dem Stsendahn. Sinschnitt und wenigstens der Versuch mußte gemacht werden, sie hier zu vertreiben. Die Schwadronen ritten an, wurden aber derartig mit Rugeln überschüttet, daß sie zurück mußten, um sich wieder zu sammeln. Sh der Angriff wiederholt werden konnte, traten die Baiern in großer Hast und zwar westlich auf Dorf Würnsreut zu, ihren Rückzug an.

Dieser Rückzug blieb nicht ungestört. Die Dragoner, bei ber Schwierigteit bes Terrains, vermochten nicht zu folgen, aber die Infanterie war jest
heran und das Resselthal einschließend, eröffnete sie von allen Sciten her
ein Feuer auf die nach Westen zu und zwar in ziemlicher Ausschung abziehenden Baiern. Die beiden Geschütze sendeten ihre Geschosse in die bairischen Haufen. Der letzte Rampf fand in dem Dorse Wident und in den Tannen, welche basselbe umgeben, statt; hier drangen die mecklendurgischen Jäger vor; Major von Klein stieß, als er in das Dors hineinritt, auf einen Hausen von etwa 25 Baiern und rief ihnen zu, die Gewohre niederzulegen. Es geschah. Seenso ergaben sich 30 Baiern, die in einer Grube steckten, an einen Jägerossizier.

ķ

Die Ordnung war gänzlich angelöst, Graf Joner verwundet und was sich nicht gefangen gab, wich in süblicher Richtung auf Oelsnit hin aus und suchte sein Heil in der Flucht.

Das Ergebniß bes Gefechts war die völlige Zersprengung des bairischen Bataillons. Die Baiern berechnen ihren Berlust auf 8 Offiziere 250 Mann; nach diesseitiger Zählung verloren sie 5 Offiziere und 44 Mann an Todten und Verwundeten und 4 Offiziere und 210 Mann an Gesangenen. Unsererseits waren nur 15 mecklenburgische Dragoner und ein Füsilier verwundet worden, 11 Pserde todt, 27 Pserde verwundet. Das ganze Detachement, die Dragoner an der Spize, ging vorläusig auf Bahreuth zurück, wo inzwischen von Berneck her die ganze Division eingetrossen war. Der Divisionsstablag in der »Eremitage«, diesem vormals markgräslichen Schloß voll interessanter Erinnerungen und sonderbarer Launen; die Truppen — nur zu kleinerem Theil in der Stadt untergebracht — bezogen Quartiere in den süblich gelegenen Dörfern. Sier scheint es allen, zumal aber den Mecklenburgern, wenig behagt zu haben. Wir sinden in dem schon mehrsach citirten plattbeutschen Tagebuche folgende heitre Schilderung.

Man möt jo nich glöwen, bat be Buhren in bei Gegend eben so gaub tau Weg sünd as hier bei uns tau Lann, wenn vok bei Hüse männigmal von buten sühr hübsch utseihn, ut Sandstein buut un mit Schiefer beckt sünd— äwer wenn man rinne kümmt, benn markt man glieks, bett be Lühd boch man trurig geiht. So wast vok hier. Mibbe in de Stuw hängen von Bähn dal vier Stränge, woan ümmer ungefähr sier Jaut hoch von dei Ihrd, ein Stück Sacklinnen besestigt wier; in diesse Hängmatt leeg ein sühr mondolles Kind und davör seet dei Grotmudder und schubbst dat Göhr ümmer von ein Sied na dei anner, wobi sei ne unbekannte Melodie süng, üm dat Kind inn Slapp tau schunkeln. Unnern Aben, dei nebendei geseggt dinah dei vittel Stuw innehm, wahnten dei Häuner, achtern Aben seet de Kluck mit Küken und up de oll Wandklock harr sick dei Hahn hensett, dei dat Lisserblatt all so vull schmutt harr, datt de Wiesers knapp noch börch kamen künnen. Wenn man nu dor tau nimmt, dat dei Häuner vost grad nich sihr för Rennlichkeit sünd, de Lüb nich alltauost utsegen un in denn

<sup>\*)</sup> Die Baiern wollten nicht glauben, bağ von preußisch medlenburgischer Seite niemanb geblieben sei und sehren die üblichen Schauer-Geschichten in Rurs. Ein Major war aus dem Sattel geschossen, ber Commandeur des Dragoner-Regiments beim Angriff auf die Pögelmühle gesallen, sein Abjutant (wie immer) dicht neben ihm. Bei Nach hatte man die Tobten begraben, wordber es zwei Lesarten gab. Nach der einen hatten die Oragoner auf freiem gelbe eine große Grube gemacht, die Leichen hineingelegt, zugeschüttet und waren dann darauf herumgeritten, um die Stelle wieder eben zu machen; nach der andern Version hatte man Grab bei Grad im Holze gegraben, dann war ein Bauernwagen requirirt, dem Bauer die Augen verbunden und der Wagen mit Tobten besaben worden; so sei man ins Holz hineingefahren, immer leichter sei der Wagen geworden, die alle Leichen ihr Grab gefunden hätten.

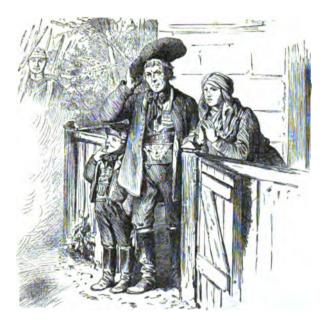

Aben ben ganzen Sommer äwer bött warb, benn kann sich Jere benken, bat bat in sone Stuw sihr na Salmiack rückt. All tau hungrig wieren wi vier Mann nu nich, un so beben wi bei Ossch uns ben Kassee, benn wi mit bröcht harren, recht stark tau kaken, wat sei nah behült, wull wie ehr schenken und vok benn Ries, bei Arwten und bat Solt. Na ne gaube halwe Stunn kehm benn bei Ossch mit einen mächttigen Pott, wie son gablichen Wateremme voll Kassee, be gliek mit Welk und Jucker vermischt wier, an, sett Jeren ne Taß hen und läbn tinnern Aetläpel borbi. — Das giebt so ein Bild von Land und Leuten. —

## Von Bahreuth bis Nurnberg.



Tage vor bem Waffenstillstande Zeit genug, um Erlangen und Rurnberg zu erreichen. Der Besitz ber letztern Stadt, und zwar aus ben mannig-sachsten Gründen, hatte eine Bebeutung. So wurde Rürnberg die Loosung ber nächsten Tage.

Am 30. brachen die Truppen auf. Die Jäger gingen mit & Escabron Dragoner auf Erlangen; eine zweite medlenburgische Colonne unter Oberstlieutenant v. Lühow, bestehend aus dem Garde Grenadier Bataillon Major v. Amsberg, dem 2. Bataillon Major v. Pressentin, einer Schwadron und 4 Geschützen, ging über Pottenstein und Eschenau, eine britte Colonne, die

Altenburger, 1 Escabron und 2 Geschütze unter Oberst v. Wartenberg ging über Pegnitz und Lauf auf Nürnberg.\*)

Bei Eschenau, 2 Meilen nörblich von Kürnberg, wurde am 31. Morgens eine Compagnie vom 12. bairtschen Regiment, 4 Offiziere 164 Mann, burch ein Oragoner. Detachement unter Lieutenant v. Blücher überfallen und gefangen. Gemüthlich theilte die später herankommende mecklenburgische Infanterie an der Straße ihr zweites Frühstück mit den noch völlig nüchternen Baiern.

Eine zweite Compagnie jenes Regiments hatte ben Auftrag, bei Bekenstein an ber Pegnik. Laufer Straße ben Feind aufzuhalten. Auf diese Compagnie stieß der Intendantur. Secretair Sehssert, der mit den Fourieren verschiedener Truppentheile des Weges zog. Unter Führung des Intendantur-Secretairs, der gleichzeitig Landwehroffizier war, formirten sich die Fouriere sofort zur Tirailleurlinie, welche die Baiern angriff, die sich von allen Seiten bedroht glaubten, und eiligst seitwärts auf Hersbruck statt auf Rürnberg zurückwichen.

Um 31. Rachmittags hielt Oberftlieutenant v. Lütow vor bem Laufer Thore; vor ihm und seinen Bataillonen lag bie alte Reichsstadt mit ihren Mauern und Thürmen, mit hochragenber Burg und ben stattlichen Kirchen. Es war für Berg und Auge ein schöner Anblid. Die Dragoner mit aufgesettem Carabiner paffirten bas Thor und sprengten in Nürnberg hinein. Auf allen Straßen Menschen, Menschen an allen Kenftern, bie und ba auch Hurrabrufen, Tücherweben; man hatte nicht ben Einbruck als Keinb in eine gewonnene Stabt einzureiten, sondern als Sieger festlich empfangen zu werden. So ging's vorüber an ber Hauptwache, über ben großen Markt, bann an ber Lorenzfirche vorbei und hinaus zum Frauenthor auf den Bahnhof. Wenige Minuten zuvor hatte alles, was von bairischem Militair in Nürnberg lag, die Stadt verlaffen; unfre Truppen fanden nur Landwehr vor, die selbstverständlich entwaffnet werben mußte. Einzelne benahmen sich babei so ungeberbig wie möglich und zerschlugen ihre Kolben, mahrend die meisten Gewehre von Lehrburschen und Frauen gebracht wurden. Es war 3 Uhr als die Mecklenburger in Rürnberg einrückten und Babnhof und Telegraphenamt besetzten. Die lette

<sup>\*)</sup> Auf biesem Marsche von Bayreuth bis Nürnberg ereignete sich, im Dorfe Eschenau, eine Scene, die das bairische Herz im Sturme eroberte. Das tam so. Als die Medlenburger sich anschiedten, ihr zweites Frühstüd zu nehmen, stellte sich heraus, daß ein eben gesangen genommener Trupp Baiern noch völlig nüchtern sei. Die Sieger, voll Mitgefühl auf diesem Punkt, brachten ihren eigenen Appetit zum Opfer und traten zurück. Es stellte sich heraus, daß, wenn den Medlenburgern, eben in ihrer Eigenschaft als Medlenburger, diese Entsagung doppelt anzurechnen war, die Baiern, auch wieder speziell als Baiern, in der Lage waren, solche Entsagung doppelt zu würdigen. Bon diesem Augenblick an hatte des "Medlenburgers Name" (ein Schreden die dahin) einen guten Klang in Baierland

Depesche hatte nach München hin gemelbet: »unfre Stadt ist in Feindes hand«.

Um folgenden Tage (1. August) hielt der Großherzog an der Spise ber noch zurückbefindlichen Truppen seinen Sinzug. Er nahm seine Aufstellung an dem schönen Brunnen am Markt und ließ die Bataillone defiliren. Un demselben Tage wurde auf der alten Hohenzollern-Burg die preußische Fahne aufgezogen.

Das II. Reserve. Corps hatte seine Aufgabe gelöst, in wenigen Tagen über 40 Meilen zurückgelegt, Rürnberg erreicht, vorwärts Rürnberg Schwabach, Fürth, Erlangen besetz; die 1. Division (die mecklenburgische) stand in und um Rürnberg; die 2. (die preußische) eilte heran und beide vereint waren völlig im Stande, das gewonnene Gebiet auch mit Erfolg zu behaupten.

Da trat die Waffenruhe ein; gleich barauf der Waffenstillstand, der am 2. August feinen Anfang nahm.

In Nürnberg, mahrend ber Waffenstillstanbstage, mar burch bas II. Reserve. Corps ein reges Leben mit gablreichen militairischen Restlichkeiten eingezogen. Im Interesse ber Industrie batte ber Großberzog, als Commandirender, allen Berkehr freigegeben, und ber Druck auf bas eroberte Land lag eigentlich in nichts andrem, als in bem Vorhandensein einer fremben Autorität. Allerdings mußten die Truppen fehr reichlich verpflegt werben, hatten aber täglich Uebungen, Manöver, auch einige große Paraben. verschiebenen Contingente wechselten nach und nach in ber Besehung ber intereffanten, alten, beutschen Stabt, in beren Strafen bie bartigen Solbaten mit ihren Wirthen Urm in Urm ju Biere gingen ober in ben schönen Erterfenstern behaglich ihre Cigarren rauchten. In ben gablreichen öffentlichen Garten und Lotalen fagen beim Rlange ber Regimentsmusiken bie Burger mit Offizieren und Grenabieren im gemuthlichen Gemisch und Berkehr, als ware vom Krieg feine Rebe. Man fuhlte sich wie zu Sause. II. Reserve. Corps vom 31. August bis 10. September bas bairische Gebiet raumte, erließ ber Großherzog an die Bewohner von Franten eine Proflamation, die jenem guten Einvernehmen auch noch in einem Abschiedsworte Ausbruck gab. Die Proklamation lautete:

> »Das unter meinem Befehl stehende Königl. preuß. II. Reserve-Corps verläßt jett nach Herstellung des Friedens das bairische Gebiet. Ich spreche es gern öffentlich aus, daß sowohl die Königl. bairischen Behörden, als die Einwohner überall gewußt haben, die Treue gegen ihren König mit den meinen Truppen schuldigen Rücksten in Einklang zu bringen. Möge das freudige Erkennen ächt beutschen Wesens dei allen Stammesgenossen, die sich hier aus

Norb und Sub begegneten, ein bauernbes Band gegenseitiger Achtung und kunftiger Eintracht begründet haben. Das ist unser Aller Abschiedsgruß!«

Sauptquartier Rürnberg, ben 30. Auguft 1866.

Der commanbirenbe General. Friedrich Frang, Großherzog von Medlenburg. Schwerin.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LEMOX AND FILDEN POUNDATIONS



| · |  |  |
|---|--|--|

#### Nicolsburg.

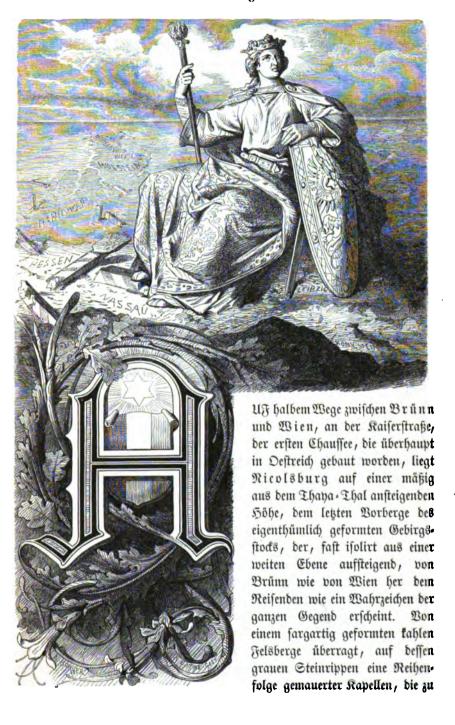

einer Kirche auf seiner Spike führen, die Anlage eines Calvarienberges erkennen läßt, schmiegt sich das Städtchen einen grünen Hügel hinauf und gruppirt sich eng und unregelmäßig aneinandergedrängt um das alte, fürstlich Dietrichsteinsche Schloß, das sich aus Felszacken heraus hoch über das Thal erhebt. Ueberall, im Schloßhose, unter den mächtigen Thoren, selbst in den Gängen und Fluren der unteren Stockwerke, tritt die starre Felswand hervor. Man hat sich offendar nicht die Mühe genommen, das Plateau, auf welches man ein Schloß bauen wollte, erst zu ebenen, sondern hat es zwischen die Blöcke und Jacken hineingebaut; in einzelnen Gängen muß man sogar um Felsblöcke herumgehen, die plöglich aus der Wand hervortreten.

In seiner Form und Anlage, theilweise auch in seinem architektonischen Schmuck, läßt sich bas Nicolsburger Schloß mit bem Seibelberger vergleichen, und mag seiner Zeit dieselbe Bedeutung für das Land seiner nächsten Umgebung gehabt haben; wie jenes, hat es auch sein großes Weinfaß, welches 2000 Eimer enthalten kann und mit 22 eisernen Reisen von 7 Etr. Gewicht umgeben ist. Wie die meisten solcher großen, noch erhaltenen oder wenigstens hin und wieder bewohndaren Schlösser, ist es offenbar zu sehr verschiedenen Zeiten erbaut. Daß man es mit einem der großartigsten Stammsise des deutschen Sochadels zu thun hat, zeigt sich auf den ersten Blick. Die sestungsartigen Thore, die breiten Rampenwege, die mächtigen Steinterrassen, Ställe, Reitbahn, Bankettsäle, Zimmersluchten, Wirthschaftsgebäude geben dem Schlosse in sich selbst ein vollkommenes Genüge für alle Bedürfnisse. Es bedarf der um seinen Fuß liegenden Stadt nicht, die Stadt bedarf seiner.

Eine besondere Bebeutung gewann Nicolsburg für gang Mähren gur Reit ber Reformation, indem sich fast abnliche Erscheinungen bier zeigten, wie in Münster. In raschem Wechsel folgten sich bie verschiebenen Bekenntniffe und Secten, Huffiten, Lutheraner, Zwinglianer, Calvinisten, Mährische Brüber und enblich Wiebertäufer, welche am längsten bas gelb behaupteten. Wie Johann von Lepben in Münster, so trieb hier Dr. Bartholomaus Hubmaier aus Baiern sein Wesen. Er hatte aus ber Schweiz entfliehen muffen und kam 1526 nach Nicolsburg. Er fand fo großen Unbang, baß enblich von Wien aus ernstliche Maßregeln gegen ihn ergriffen wurden. Dan fahnbete auf ihn und brachte ihn nach Wien, wo er 1528 verbrannt wurde. Seine Anbanger fuhren in Munfterscher Art fort, schieben fich inbeffen balb in zwei »Wirthschaften«, beren eine sich bie »Häufler« und die andere bie "Schwertler« nannten. Die erstern wollten nur burch bas Wort, die lettern auch burch bas Schwert in robem, munfterischen Geistes ihre Lehre verbreiten. Die Führer biefer Secten wurden mit ihren bedeutenbsten Unhängern ausgetrieben. Doch gab ihnen ber bamalige Herr bes Schlosses

Ricolsburg bas Geleite und zeigte sich ihrer Lehre zugethan. Balb wurde es anders. Schon 1580 war kein Andersgläubiger mehr in Ricolsburg.

Die Kürstenwürde erlangte bas Haus Dietrichstein im Jahre 1624 als Belohnung für die Treue, mit welcher ber berühmte Cardinal Franz von Dietrichstein, Bischof von Olmus und Landes-Gubernator von Mähren, 1619 bei bem Aufstande ber mabrischen Stanbe gegen ben Raiser zu letterem gestanden. Ricolsburg, Stadt wie Schloß, fielen 1620 in die Hände der mabrischen Stanbe, die Beibes bem Kurfürsten Friedrich von ber Pfalz schenkten, bis bie Schlacht am weißen Berge bei Drag ben Besit ber Dietrichsteine wieber herstellte. So schwer die damals erlittenen Beschäbigungen und Drangsale nun auch waren, so begann boch von nun an bie machtige Entwicklung bes balb barauf gefürsteten hauses. Die Wirrnisse bes 30 jährigen Krieges erleichterten bem Carbinal ben Ankauf vieler umliegenden Herrschaften, die sehr bald ein wirkliches kleines Fürstenthum arrondirten, welches, zu einem Ribeicommiß befestigt, allerbings mit ber Reit mancherlei Beränderungen erlitt. 1862 wurde bas Kibeicommiß, ber Erbtheilung nach bem Lobe bes letten Rurften wegen, aufgehoben und fo tam Nicolsburg in ben Besit ber zweiten Lochter bes verstorbenen Fürsten, Alexanbrine, vermählt an ben Grafen v. Mensborff. Pouilly (1866 östreichischer Minister bes Auswärtigen und Ministerpräsident).

Dies war bas Schloß, nach welchem König Wilhelm am 17., von Brünn aus, sein Hauptquartier verlegte; — 10 Uhr Abends, nach einer hfündigen Fahrt (die Entfernung von Brünn bis Nicolsburg beträgt sechs Meilen) traf er in dem Alt-Dietrichsteinschen Schlosse ein. Er bezog das im dritten Stock gelegene, eine reizende Aussicht dietende Zimmer, das Napoleon, vier Tage nach der Schlacht bei Austerlig, am 9. Dezember 1805 bewohnte. Die Einrichtung war noch dieselbe: ein Marmorkamin, ein Tischchen, einige Sessel, die Wände von weißem Stuck, die Decke mit Frescomalereien geschmückt. Eine Compagnie vom 8. pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 61 bezog im Schloßhof die Wache. Die preußische Königssstage wurde ausgebist.

Sehr balb nach bem Eintreffen bes Königs in Nicolsburg begannen jene Verhandlungen, beren nächstes Siel eine 5tägige Waffenruhe war.") Wir wissen bereits, daß sie, am 21. vereinbart, am 22. Mittags in Kraft trat und das Gefecht bei Blumenau in bemselben Augenblick unterbrach, ber die Entscheidung bringen mußte. Um selben Vormittag (22.) war auch auf dem Schlosse zu Eibesbrunn eine Demarcationslinie sestgestellt worden. Im Wesentlichen bilbete der Rußbach (in Niederöstreich), der das Marchfeld

<sup>\*)</sup> Sie wurde fpater um abermals 5 Tage und zwar bis zum 2. August, wo bann ber Friede bereits feststand, verlangert.

in zwei Halften theilt, die Grenze zwischen ber preußischen und östreichischen Armee, jene stand nörblich, diese fublich des Baches.

٠ ١

Die fünftägige Waffenruhe vom 22. bis 27. verfolgte keinen andern Zweck, als der Diplomatie zu Friedensberathungen und zur Aufftellung von Friedenspräliminarien die erwünschte Gelegenheit zu geden. Besonders thätig erwieß sich der französische Botschafter am Berliner Hose, Herr Benedetti. Bereits am 22. war er in der Lage, die bevorstehende Ankunft bstreichischer Bevollmächtigter ankündigen zu können. Diese erschienen in der That am 23. Nachmittags auf dem Nicolsburger Schlosse. Es waren der kaiserlich östreichische General v. Degenfeld (früher Kriegsminister), der Graf Karolyi, früher östreichischer Gesandter in Berlin, der Attache Graf v. Kuesstein und der frühere Bundeskanzlei-Director Freiherr v. Brenner. Roch am Abend besselben Tages hatte Graf Karolyi eine Conferenz mit dem Grafen Bismarck.

Die eigentlichen Berhanblungen begannen am anbern Tage und wurden am 26. geschlossen. Ihr Resultat geben wir an anderer Stelle.

Während diese Verhandlungen geführt wurden, deren zum Frieden sührender Abschluß wenigstens nicht mit Bestimmtheit vorherzusagen war, erlitten (selbstverständlich unter Innehaltung der Demarcationslinie) die Vorbereitungen zu Angriff und Vertheidigung hüben und drüben keine Unterbrechung. Diesseits waren hinter dem dichten Postenvorhange von Preßburg dis Krems in einem weiten Halbsreise um Wien alle Concentrationen derartig getrossen, daß, wenn die Verhandlungen scheiterten, mit dem Glockenschlage 12 (am 27.) die weitere Entwicklung unseres Operationsplanes hätte beginnen können. Im Großen und Ganzen würde die Stellung aller drei preußischen Armeen sast dieselbe wie vor Ansang der Schlacht dei Königgräß gewesen sein. Wien und die seinbliche Armee waren von drei Seiten bedroht. Das I. Reserve-Armee-Corps, wie wir wissen aus der Gardelandwehr-Division Rosenberg und der Landwehr-Division Bentheim zusammengesetz, beide unter dem Besehl des Generallieutenant v. d. Mülbe (S. 291), rückte in Staffeln nach.

Thätig wie wir felbst, war auch ber Gegner gewesen. Seine Aufstellungen waren burchgeführt, seine Befestigungen beenbet.

Unter biesen Befestigungen nahm bas "Lager von Floribsbors" mit seinen zwei Brüdentöpfen (vor Floribsborf und bei Stablau) ben ersten Rang ein. Die Ausbehnung der Gürtellinie am linken Donauuser, etwa von Lang. Engersborf bis Aspern, betrug 30,000 Schritt; schon am 22. Mai waren die Arbeiten begonnen, Ende Juli, während der Waffenruhe, beendigt worden. Am 27. Juli bestand die Armirung der Gürtelwerke aus 244, die der Brückenköpfe aus 187 Geschützen; außerdem standen 14 Feld. Batterieen



zur Disposition. Die Besatung, großentheils bem Gablenzschen Corps zugehörig, belief sich auf 20,000 Mann, eine Zahl, die durch Heranziehung bes V. Corps (das inzwischen aus Italien eingetroffen war) ohne Mühe auf 50,000 Mann und mehr gebracht werden konnte.

Dies waren, ganz abgesehn von bem was in beiben Flanken stand, wie auch abgesehen von bem was aus Ost und Süb heranrückte, sehr erhebliche Streitkräfte und einzelne Wiener Presorgane (die Rehrzahl verblieb in angemessener Haltung) ließen sich hinreißen oder aber versuchten wenigstens der Welt weiß zu machen: »baß nun erst der eigentliche Krieg beginne, die zweite entscheidende Hälfte, die mit der Vernichtung des übermüthigen Gegners endigen werde.«

Die Dinge lagen aber boch sehr anbers und man wußte es biesseits, baß sie anbers lagen. Wenn man sich einerseits hütete, bie Kräfte, bie uns gegenüberstanben, absolut gering zu achten, so war es boch andrerseits kein Geheimniß, daß biese Kräfte mehr durch ihre Zahl als durch ihren Nerv

imponirten. Dieser war seit bem 3. Juli hin; man war gebrochen, und wo nicht Unkenntniß, unverbesserlicher Dünkel ober Selbstäuschung das Urtheil trübte, da empfand man auch auf Seiten unserer Gegner den wahren Stand der Sache. Ein besonders offnes Auge für die Demoralisirung hatten die Offiziere der von Italien her eintressenden, ihrerseits (bei Eustozza) siegreich gewesenne Corps. Einer derselben hat in späteren Monaten eine Schilderung des Zustandes gegeben, in dem er die Nordarmee in und bei Wien antras:

»Als wir bei Brud an ber Leitha, so schreibt er, zum ersten Male auf Truppentheile ber zurückgehenden Nordarmee stießen, da ward es ums auf einen Schlag klar, warum der Rückzug unaufgehalten dis Preßburg und Wien fortgesetzt und warum mit solcher Hast acht Brigaden der Südarmee nach Wien geworfen wurden. Ein Greuel, ein herzzerreißender Jammer war der Zustand zu nennen, in welchem die ersten Regimenter, die wir zu Gesicht bekamen, vor uns vorüberzogen. Gelockert, in gebrochener Haltung, mit zersetzter Montur, ohne Musik, ohne Fahne, die Offiziere größtentheils Reubeförderte, noch im Commismantel steckend, die Pferde zu Jammergestalten abgemagert, die Batterie kaum noch die Hälfte ihrer Kanonen zählend, die Laffetten befert, bot das Ganze ein Bild des höchsten Elendes und der Demoralisation dar.

Bon Jugend auf, unablässig und spstematisch waren uns die höchsten Ibeen von ber Borgüglichkeit und Unüberwindlichkeit ber eigenen Armee beigebracht worden und zuletzt hatten wir einfach baran geglaubt. Unser Glaube hatte zwar burch Solferino ein kleines Loch bekommen, die Erfolge in Schleswig jedoch und namentlich jene bei Custozza hatten balb bieses Loch wieber verstopft. Die fürchterlichen Confusionen, die allgemeine Rathlosigkeit aber, benen wir jest auf Schritt und Tritt begegneten, nahmen uns bie taum gewonnene Zuversicht aufs Neue. Wenn man sich biese entsetlichen Unordnungen, die in ben Bivouacs ber Norbarmee herrschten, ansah, wenn man die verzweifelte und aufs Hochste erbitterte Stimmung bes Offiziercorps tennen lernte, so mußte man rein glauben, Alles habe schon ben Ropf total verloren. Richt umsonst hat bamals Kelbmarschalllieutenant John auf bie Unnahme bes Waffenstillstandes und bie Unterzeichnung ber Praliminarien um jeben Preis gebrungen; bie Armee war berart ruinirt, baß man mit ihr teine Schlacht mehr wagen tonnte, ohne Alles aufs Spiel au feben.

Die neununbfunfziger Nieberlagen hatten bie Armee sehr hart mitgenommen, eine solche allgemeine Bertrauenslosigkeit, Saghaftigkeit und Demoralisation, wie sie nach Sabowa eingeriffen, kam aber im östreichischen Heere nie seit seinem Bestande vor.

Regimenter, welche die Brücke von Magenta siebenmal verloren und siebenmal mit stürmender Sand den Franzosen wieder genommen hatten, die durch ihre Thaten in Schleswig und Jütland zur Bewunderung hingerissen und von denen man jetzt die großartigsten Erwartungen hegte, waren plötzlich wie verschollen; es herrschte mit einem Worte eine einzige ungeheure Deroute. «\*)



1

D stand es bei ber Armee. Und wie fah es in Wien aus? Anders, aber kaum besser. Die ernste, würdevolle Haltung, die man in den ersten Tagen nach Eintressen der Unglücknachricht bevbachtet hatte, war wieder dem leichten, alles von

ber amusanten Seite nehmenden Ton gewichen, der diese heitre, lebenklustige Stadt vor allen Städten (selbst Paris nicht ausgenommen) auszeichnet und »während zwei Meilen vor der Residenz, so heißt es in einem uns vorliegenden Briefe, die preußischen Borposten ihre Wachtseuer anzündeten und saure Milch schlärften, amusirte man sich in dem »sidelen« Wien gar nicht so übel. Die Habitues des Grabens und der Ringstraße ließen sich nicht erheblich aus ihrer guten Laune bringen, die blonden sächssischen Unterossiziere machten bei Ziehrer'schen Walzerklängen die schönsten Eroberungen in Schwenders Colosseum und was von östreichischen und sächsischen Offizieren keinen Gefallen an der »Ufrikanerin« im Kärnthnerthore fand, eilte, sich die »biche

<sup>\*)</sup> Der Limes Correspondent im östreichischen Lager schrieb etwa um dieselbe Zeit aus Floribsdorf: "Das militairische Bild, das sich hier bietet, erinnert lebhaft an den Zustand auf der Insel Allsen am Tage nach der Erstürmung von Düppel. Nichts kann in der That sich ähnlicher sehen: dieselbe allgemeine Berwirrung, die Menge Militairwagen, die hastig ausgeworfenen Berschauzungen, die improvisirten hölzernen Schuppen, die umherliegenden schweren Kanonen, die Soldaten erschöpft, Wassen und Montur im allerschmutzigsten Zustande, ein Jeder dufter, niedergebeugt und fragend, was morgen sein wird. Nur eine neue Ordnung der Dinge kann dieses Chaos andern."

au bois- anzusehen.« Der Bolkswitz bewährte seine alte Schlagfertigkeit und affichirte an allen Eden ber Hofburg:

Die Freiwilligen habn tein' Rnopf, Die Generale habn tein' Ropf, Die Minister habn tein hirn — So muffen wir alles verliern;

und die "Wiener Kinder" vom Regiment Deutschmeister, ihre Roth und ihre Berluste vergessenb, sangen in den Straßen:

Unser Bater Benebed Je g'lang blieben auf an Fled, Da sein die Preußen worden ted Und auf a mal war'n mir wed Bei Chlum!

In solchen Sprüchen und Neimen sprach sich eine gewisse Volks-Unverwüstlichkeit aus, bas war bas Gute baran; aber kaum minder trat eine gewisse Indisserenz barin hervor, eine Gleichgültigkeit gegen den Ausgang des Kampfes, gegen die Frage: Destreich oder Preußen. Und mit dieser Indisserenz, die wir weiter nicht kritisiren wollen, ließen sich wenigstens keine siegreichen Schlachten schlagen, noch die Thore Wiens wie unter Stahremberg vertheibigen.

Kein Zweifel, daß biese Erwägungen in Ricolsburg mitwirkten und bem Zustandekommen ber Friedenspräliminarien Vorschub leisteten. Diese waren:

#### Präliminar · Friebensvertrag.

Ihre Majestäten ber König von Preußen und ber Kaiser von Oestreich, beseelt von bem Wunsche, Ihren Ländern die Wohlthaten des Friedens wiederzugeben, haben zu diesem Ende und Behufs Feststellung von Friedenspräliminarien zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät ber König von Preußen:

Ihren Ministerpräsibenten und Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, Otto Grafen v. Bismard. Schönhausen;

Seine Majeftat ber Raifer von Deftreich:

Ihren Wirklichen Geheimen Rath und Kämmerer, außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Alois Grafen Karolyi von Ragy-Karolyi und Ihren Wirklichen Geheimen Rath und Kämmerer, außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Abolf Freiherrn v. Brenner-Felsach,

welche, nachbem ihre Vollmachten ausgetauscht und in guter und richtiger

Form befunden, über folgende Grundzüge als Basis bes benmächst abzu-schließenden Friedens übereingekommen sind:

Art. I. Der Territorialbestand ber östreichischen Monarchie, mit Ausnahme bes lombarbisch venetianischen Königreichs, bleibt unverändert. Seine Majestät der König von Preußen verpslichtet Sich, Seine Truppen aus den bisher occupirten östreichischen Territorien zurückzuziehen, sobald der Friede abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der im befinitiven Friedensschlusse zu treffenden Maßregeln wegen einer Garantie der Jahlung der Kriegsentschädigung.

Art. II. Seine Majestät ber Kaiser von Destreich erkennt die Auslösung des bisherigen beutschen Bundes an und giebt Seine Zustimmung zu einer neuen Gestaltung Deutschlands ohne Vetheiligung des östreichischen Kaiserstaates. Ebenso verspricht Seine Majestät das engere Bundesverhältniß anzuerkennen, welches Seine Majestät der König von Preußen nörblich von der Linie des Mains begründen wird, und erklärt Sich damit einverstanden, daß die süblich von dieser Linie gelegenen beutschen Staaten in einen Verein zusammentreten, bessen nationale Verdindung mit dem nordbeutschen Bunde der näheren Verständigung zwischen beiden vorbebalten bleibt.

Art. III. Seine Majestät der Kaiser von Destreich überträgt auf Seine Majestät den König von Preußen alle Seine im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 erworbenen Rechte auf die Herzogthümer Holstein und Schleswig mit der Maßgabe, daß die Bevölkerungen der nörblichen Districte von Schleswig, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten werden sollen.

Art. IV. Seine Majestät ber Kaiser von Destreich verpslichtet Sich, Behufs Deckung eines Theiles ber für Preußen aus bem Kriege erwachsenen Kosten, an Seine Majestät ben König von Preußen die Summe von 40 Millionen Thalern zu zahlen. Bon bieser Summe soll jedoch der Betrag der Kriegskosten, welche Seine Majestät der Kaiser von Destreich laut Artikel 12 des gedachten Wiener Friedens vom 30. Oktober 1864 noch an die Herzogthümer Schleswig und Holstein zu fordern hat, mit funszehn Millionen Thalern, und als Aequivalent der freien Verpslegung, welche die preußische Armee dis zum Friedensabschlusse in den von ihr occupirten östreichischen Landeskheilen haben wird, mit füns Millionen in Abzug gebracht werden, so daß nur zwanzig Millionen baar zu zahlen bleiben.

Art. V. Auf ben Wunsch Seiner Majestät bes Kaisers von Destreich erklärt Seine Majestät ber König von Preußen Sich bereit, bei ben bevorstehenben Beränberungen in Deutschland ben gegenwärtigen Territorialbestand bes Königreichs Sachsen in seinem bisherigen Umfange bestehen zu lassen, indem Er Sich bagegen vorbehält, ben Beitrag Sachsens zu ben Kriegskosten und die künstige Stellung bes Königreiches Sachsen innerhalb bes nordbeutschen Bundes durch einen mit Seiner Majestät dem Könige von Sachsen abzuschließenden besonderen Friedensvertrag näher zu regeln.

Dagegen verspricht Seine Majestät ber Kaiser von Destreich, bie von Seiner Majestät bem Könige von Preußen in Rorbbeutschland herzustellenben neuen Einrichtungen, einschließlich ber Territorialveränberungen anzuerkennen.

Art. VI. Seine Majestät ber König von Preußen macht Sich anheischig, die Zustimmung Seines Verbündeten, Seiner Majestät des Königs von Italien, zu den Friedenspräliminarien und zu dem auf dieselben zu begründenden Wassenstlistande zu beschaffen, sobald das venetianische Königreich durch Erklärung Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen zur Disposition Seiner Majestät des Königs von Italien gestellt sein wird.

Art. VII. Die Ratificationen ber gegenwärtigen Uebereinkunft werben binnen langstens zwei Tagen in Nicolsburg ausgetauscht werben.

Art. VIII. Gleich nach erfolgter und ausgetauschter Ratification ber gegenwärtigen Uebereinkunft werben Ihre beiden Majestäten Bevollmächtigte ernennen, um an einem näher zu bestimmenben Orte zusammenzukommen und auf ber Basis bes gegenwärtigen Präliminarvertrages ben Frieden abzuschließen und über die Detailbedingungen besselben zu unterhandeln.

Art. IX. Zu biesem Zwecke werden die contrahirenden Staaten nach Feststellung dieser Präliminarien einen Wassenstillstand für die kaiserlich östreichischen und königlich sächsischen Streitkräfte einerseits und die königlich preußischen andrerseits abschiließen, bessen nähere Bedingungen in militairischer Sinsicht sofort geregelt werden sollen. Dieser Wassenstillstand wird am Z. August beginnen und die im Augenblicke bestehende Wassenruhe bis dahin verlängert.

Der Waffenstillstand wird gleichzeitig mit Baiern hier abgeschlossen und ber General Freiherr v. Manteuffel beauftragt werben,
mit Würtemberg, Baben und Hessen. Darmstadt einen am 2. August

beginnenben Waffenstillstand auf ber Grundlage bes militairischen Besitstandes abzuschließen, sobalb die genannten Staaten es beantragen.

Bu Urkund bes Gegenwärtigen haben die gebachten Bevollmächtigten diese Uebereinkunft unterzeichnet und ihr Siegel beigebrückt. Ricolsburg, den 26. Juli 1866.

Karolyi m. p.

v. Bismard m. p.

Brenner m. p.



seligkeiten zwischen ben königlich preußischen Truppen einerseits, ben kaiserlich öftreichischen und königlich sächsischen Truppen andrerseits nunmehr auf und tritt am 2. August ein vierwöchentlicher Waffenstillstand ein. Während besselben gelten folgende Bestimmungen:

- S. 1. Während bes Waffenstillstandes behalten die königlich preußischen Truppen einen Rayon, der westlich von einer Linie Eger. Pilsen. Tabor. Neuhaus. Zladings. Znaim begrenzt, die vorgenannten Ortschaften mit inbegriffen. Süblich macht die Thaya bis zu ihrem Einstuß in die March, östlich der letztgenannte Fluß auswärts bis Napajedl, und von hier eine gerade Linie nach Oberberg die Grenze.
- S. 2. Um bie Festung Olmus bleibt ein zweimeiliger, um bie Festungen Josefstadt, Königgrat, Theresienstadt ein einmaliger

Umtreis von der Belegung preußischerseits ausgeschlossen, und können die gedachten Festungen aus diesen Rayons ihre Berpstegung beziehen. Die Festung Olmütz erhält durch den preußischen Rayon eine Etappenstraße über Weißtrichen nach Meserisch, welche preußischerseits nicht belegt werden soll.

- S. 3. Zur Erreichung bes im S. 1 festgesetzten Rapons aus ihren jetzigen Ausstellungen stehen ben preußischen Truppen auch bie Etappenstraßen einerseits über Maißau. Scheitelsborf Wittingau nach Tabor, andererseits über Malatschla Stalit nach Rapajebl mit einem Belegungsrapon im Umtreise von zwei Meilen an benfelben zur Verfügung.
- S. 4. Innerhalb bes ben preußischen Truppen gemäß S. 1 überlassenen Rayons steht benselben während ber Dauer bes Wassenstüllstandes die ungehinderte Benutzung sämmtlicher Land- und Wasserstraßen und Eisenbahnen zu, und dürsen dieselben in ihrer Benutzung durch die im S. 2 genannten Festungen in keiner Weise gehindert werden. Ausgeschlossen hiervon bleibt während des Wassenstüllstandes die Eisenbahnstrecke zwischen Prerau und Trübau, insoweit sie durch den Festungsrahon von Olmüß führt.
- §. 5. Die kaiserlich bstreichischen Truppen werben bie am 22. d. M. verabredete Demarcationslinie nicht eher überschreiten, als bis die Queue der königlich preußischen Truppen die Thaha passirt hat. Der betreffende Termin wird der kaiserlichen Regierung alsbald mitgetheilt werden.
- S. 6. Den Kranken und den zu deren Pflege in den von den königlich preußischen Truppen zu räumenden Landestheilen zurückbleibenden Aerzten und Beamten verbleiben die innehabenden Räumlichteiten. Außerdem wird ihnen öftreichischerseits die Unterstützung der Behörden, Verpflegung und Transportmittel gewährt. Ihrem Rücktransport in die Heimath, auf welchen preußischerseits baldmöglichst Bedacht genommen werden soll, dürsen weder während noch nach dem Wassenstillstand Hindernisse in den Weg gelegt werden.
- §. 7. Die Verpstegung der königlich preußischen Truppen geschieht seitens der von ihnen belegten Landestheile. Geldcontributionen werden preußischerseits nicht erhoben.
- §. 8. Das kaiferliche Staatseigenthum, kaiferliche Magazine und Vorräthe, insoweit bieselben nicht schon vor Eintritt bes Waffenstillstandes in Besitz genommen waren, sollen preußischerseits nicht mit Beschlag belegt werben.

S. 9. Die kaiserliche Regierung wird bafür Sorge tragen, daß ihre Civilbeamten sich balbigst auf ihre Posten zurückbegeben, um bei ber Verpstegung ber preußischen Armee mitzuwirken.

In der Zwischenzeit vom 27. Juli dis 2. August werden sich die östreichisch-sächsischen Truppen von der unter dem 22. d. M. veradredeten Demarcationslinie, insoweit dieselbe auf dem linken Donauufer liegt, überall auf eine halbe Meile entfernt halten, wogegen preußischerseits keine Ueberschreitung der vorerwähnten Demarcationslinie stattsinden darf.

Ricoleburg, ben 26. Juli 1866.

Hellmuth Freihert v. Moltke m. p., General ber Infanterie und Chef bes Generalstabes. August Graf v. Degenfelb. Schonburg m. p., Feldzeugmeister.

So bie Waffenstillstanbsconvention.

Die Friedenspraliminarien, wie wir gesehen, waren gleichzeitig sestigestellt, am 28. ratissiert worden; so war denn kein Zweisel, daß ein wirklicher Friedensschluß rasch folgen werde. Die Truppen, die viele Weilen breit und in erheblicher Tiefe, erst von Krems dis Stockerau, dann burch das Marchfeld hin, endlich dis an den Juß der kleinen Karpathen standen, erhielten Besehl ihren Kückmarsch anzutreten oder sich bereit zu halten.

### Die drei Paraden.



sticitt worden; schon am andern Tage (29.) verließ der König Schloß Nicolsburg, um über Brünn und Prag in seine Staaten zurückzukehren. Er wollte indeß die Armee, die zu zwei Orittheilen an der Donau, fast im Angesicht der Thürme Wiens, mit ihrem letzten Orittel aber noch in Mähren zwölf Weilen weiter rückwärts stand, nicht verlassen, ohne sie vorher noch einmal gesehen und ihr in Person gedankt zu haben. Die Ausführung dieses Wunsches führte zu drei großen Paraden und zwar

über bie Elb. Armee am 30. Juli, über bie I. Armee am 31. Juli, über bas V. Armee. Corps (gleichsam in Vertretung ber II. Armee) am 2. August.

## Die Parabe über bie Elb. Armee (am 30. bei Labenborf).

Bon ber Elb-Armee, die sich bei Hühnerwasser und Münchengrätz, ganz besonders aber bei Prim und Problus so glänzend bewährt hatte, hatte ber König nur einzelne Bataillone auf dem Schlachtselde von Königgrätz gesehen, es drängte ihn daher ganz besonders, ihr und ihrem ausgezeichneten Führer ein Wort der Anerkennung auszusprechen. Es war ursprünglich weniger eine große Parade, als eine Begrüßung der einzelnen Divisionen (14., 15. und 16.) beabsichtigt; als aber am 29., etwa gegen 1 Uhr Mittag, der König in Ladendorf, einem dem Fürsten Khevenhüller-Metsch gehörigen Schlosse, angekommen und in den Schloshof eingefahren war, meldete der Commandirende der Elb-Armee, General Herwarth v. Bittenseld, daß er dem Wunsche der Truppen entsprochen und dieselben zur Seerschau für Seine Majestät zusammengezogen habe. Der König gab seine Zustimmung, am andern Morgen die Parade über alle drei Divisionen abnehmen zu wollen.

Am 30. früh war die Elb-Armee zwischen Labenborf und bem Stoderrauer Walbe in fünf Treffen aufgestellt.

Erstes Treffen. 14. Division (Graf Münster-Meinhövel). Regimenter Nr. 16, 56, 17, 57 und bas Jäger-Bataillon Nr. 7.

Zweites Treffen. 15. Division (General v. Canstein). Regimenter Nr. 40, 65, 28, 68 und bas Jäger-Bataillon Nr. 8.

Drittes Treffen. Die halbe 16. Division und die gesammte Cavallerie ber Elb-Urmee (General v. Egel).

Regimenter Rr. 29 und 69,

Königs-Husaren-Regiment (Nr. 7), Husaren-Regiment Nr. 11, Dragoner-Regiment Nr. 7, Carassier-Regiment Nr. 8, Ulanen-Regiment Nr. 5, Ulanen-Regiment Nr. 7.

Biertes Treffen. Die Artillerie (Oberst v. Rozynski).

Artillerie Regiment Nr. 7 und 8.

Fünftes Treffen.

Pionier Bataillon Rr. 7 und 8. Brüdentrain. Krankenträger Compagnie. Leichtes Felblazareth.

Die Parade commanbirte General Herwarth v. Bittenfelb, mit bem Schwarzen Abler. Orben geschmuckt, ber ihm an bemselben Morgen verliehen war.

Um 11 Uhr erschien ber König, in Begleitung bes Prinzen Karl, mit zahlreichem Gefolge, barunter von fremben Offizieren ber ruffische Militair Bevollmächtigte Graf Rutufow und ber italienische General Govone, und ritt unter begeistertem Hurrah ber Truppen bie Fronten ber Treffen Die Armee formirte fich alsbann zum Borbeimarsch, ber von ber Infanterie in Compagniefront mit Gewehr über, von ber Cavallerie in geöffneter Escabrons. Colonne und ber Artillerie in Batteriefront erfolgte. Die Truppen rudten sofort in ihre Cantonnements zurud. Den zurudgebliebenen Commandeuren sprach Seine Majestät für die Leistungen ber Armee feinen anäbigsten Dank aus; er babe immer bie Armee lieb gehabt und in ber Stunde ber Gefahr Großes von ihr erwartet, seine Erwartungen seien glanzend übertroffen worben; er konne nicht Jebem personlich banken, er beauftrage die Divisions. Commandeure (benen er gerührt die Hand reichte) ben Offizieren und Golbaten seine hochste Anerkennung für ihre Leistungen zu überbringen. Auch an die Offiziere seines Husaren-Regiments richtete ber König eine Ansprache voller Zufriedenheit über die Bravour ber Schwabronen, bie fortwährend in ber Avantgarbe bie Rächsten bem Feinbe gewesen seien. Unter Hurrah ber abmarschirenden Truppen ritt Se. Majestät nach Schloß Labenborf zuruck, um sich von bort am anbern Lage zur Armee bes Prinzen Friedrich Karl zu begeben.

Leiber war die Parade ber Elb-Armee vom Wetter wenig begunftigt gewesen. Regen und Wind wechselten ab; die Wege waren grundlos. Augenzeuge schreibt: »Es waltete ein ungunstiges Geschick über unfrer Heerschau. Fruh Morgens in möglichst »strammem Puts« ausrudend, wurden wir von Regenguffen befallen, welche nicht nur die Propertätsanstrengungen bes vorigen Lages zu Nichte machten, sonbern, was unenblich schlimmer war, bie ohnehin schlechten Kelbwege in einen Morast verwandelten. Endlich angekommen, hatten wir zwei Stunden lang kein andres Mittel gegen ben schneibenb kalten Wind, als Griffemachen und Richtung nehmen. 12 erschien ber König. An ber Front ber langgezogenen Linien ritt er langfam vorbei, so bag wenigstens bie in ben vorberen Gliebern stebenben Mannschaften sich seine Sage beutlich einprägen konnten. Mit bem Vorbeiritt bes Kriegsherrn war die eigentliche Feier zu Ende, benn der späterbin noch versuchte Parademarsch war wenig mehr als eine Abwechslung von Stedenbleiben im Moraste und von Heranstürzen in die Marschlinie; und im unergründlichsten Schmut verstarb bie schön angelegte und vorbereitete Narabe eines erbärmlichen Lobes. Nun, ein Schelm thut mehr, als er kann, und baß ber König in höchst zufriebener Stimmung war, bewies sein von triumphirenber Freube leuchtenbes Auge. Der scharfe Wind, bem einzelne verirrte Sonnenstrahlen ju Gulfe tamen, als bie Regenstrome aufhörten, trodnete bie ganz und gar burchnäßten Kleiber schneller, als ein guter Ofen es gekonnt hatte.

# Die Parabe ber I. Armee (am 31. Juli, auf bem Marchfelbe).

Bon Labenborf begab sich ber König am selben Tage noch nach Groß. Gänsernborf, um baselbst am andern Tage eine Parabe über ben größeren Theil ber I. Urmee abzunehmen.

Brog. Ganfernborf liegt auf bem Marchfelbe, faft im Angefichte von Wien. Das Marchfelb ift alter Schlachtengrund, 5 Meilen lang, bei 3 bis 4 Meilen Breite. Das alte Wort, bag Schlachtfelber von bem vergoffenen Blute üppig grunen, bewährt fich hier nicht. Es ift, als traure bie unheilvolle Statte in unfruchtbarem Weh. Als habe fie Sand über ihre Bergangenheit geweht und bulbe kein Zeichen ber Freude und bes Lebens auf ben vergeffenen Sügeln ihrer Tobten. Ein kleiner Aluf, die Ruf, in beißer Sommerzeit beinahe ausgetrocknet, burchschneibet von Rordwest gegen Subwest seine Mitte und theilt es in fast gleiche Salften, bis er sich in bie March, hart an ber Munbung berfelben in bie Donau, ergießt. Eine halbe Meile oberhalb führt bei bem Orte Sof bie Gifenbahnbrude über bie March nach bem kaum zwei Stunden entfernten Prefiburg. Kaum vermag ein Stratege in ber Theorie sich ein ibealeres Schlachtfelb zu construiren. Wie auf bem Schachbrette ift jeber Angriff zu berechnen, bie Starte und bie Schwäche bes Feindes übersichtlich vor bem Blid. Vor Allem ift ber Cavallerie ber weiteste Spielraum geboten, nur ben Planklern erscheint er abgeschnitten, ba tein Baum, tein Saus, teine Erhöhung ihnen Dedung gewährt.

Oft, wie schon angebeutet, sielen in biesem Winkel zwischen Rarch und Donau die Würfel, die über Glück und Unglück des Kaiserstaats entschieden. Hier siegte Ottokar von Böhmen 1260; hier war es, wo er achtzehn Jahre später (1278) im Kampse gegen Rudolf von Habsburg, als "Rebell wider Kaiser und Reichs Schlacht und Leben verlor. Hier war es, wo 1809 in Sieg und Riederlage die entscheidenden Schläge sielen. Unter Rapoleons eigener Führung überschritt die französische Armee von dem eroberten Wien aus mit Benutzung der größeren Donau-Insel Löban, Groß-Enzersdorf gegenüber, am 21. Mai 1809 den Fluß und rückte dem ihn an dem mehrgenannten Flüßchen Ruß erwartenden Erzherzog Karl entgegen. Ein erditterter Kamps entspann sich um die dicht neben einander an der Donau auswärts gelegenen Dörfer Eslingen und Uspern. Den Oest-

reichern gelang es, die franzblische Berbinbungsbrucke awischen ber Insel und bem Festlande zu zerstören, bevor Rapoleon seine sämmtlichen Truppen hinübergebracht hatte. Daburch befand er fich in ber Minbergahl und fab, hart bebrängt und ungunftig situirt, sich genothigt, die Defensive zu bewahren, bis die Nacht bem Rampf ein Ende machte. In biefer verstärtten fich bie Franzosen burch Ueberschiffung, und in ber Morgenfrühe ward ber Angriff auf die beiben Obrfer erneut. Hier fiel ber Marschall Lannes; es gelang ben Destreichern nicht, Eklingen, bas bie Franzosen genommen, wieber zu erobern, biefen nicht, Aspern zu erfturmen. Nach ungeheuren Berluften auf beiben Seiten blieb bie Schlacht unentschieben, bie erste nicht erfolgreiche, in ber Napoleon perfonlich commanbirte, so baß er sich, um eine gesicherte Stellung einzunehmen, auf bie Infel Lobau gurudzog. Aber nicht auf lange. Schon am 4. Juli, inzwischen burch Eugen Beauharnais und Bernabotte verstärkt, überschritt er in ber Nacht, mabrend eines heftigen Gewitters, abermals die Donau. Am 6. entschied ber blutige Kampf bei Wagram (ebenfalls auf bem Marchfelbe gelegen) zu Ungunften Deftreichs.

So 1809. Auch 1866 schien eine Entscheibungsschlacht auf bem Marchfelbe bringen zu sollen, aber die Waffenruhe trat bazwischen und bas triegerische Schauspiel, bas bas Marchfelb bot, war eine Heerschau.

Bier Divisionen, bie 5., 6., 7. und 8., und bas Cavallerie-Corps bes Prinzen Albrecht standen in Parade, mit dem linken Flügel an Gänserndorf, Front gegen die feinbliche Hauptstadt. Es waren 62,000 Mann mit 240 Geschützen.

Als gegen 10 Uhr König Wilhelm ber langen Aufstellungslinie fich näherte und Prinz Friedrich Karl die ganze Parade präfentiren ließ, brach wie ein heranbrausenber, immer machtiger werbenber Sturm, aus allen Reihen ein jubelnbes, nicht enbenwollenbes Hurrah hervor. Der König verneigte sich wiederholentlich hulbvoll, begab sich bann nach bem rechten Flügel und ritt langsam, jebes einzelne Bataillon begrüßend, bie Fronten herunter. Als er bie 7. Division passirte und bie schmalen Fronten ber im Swip. Walbe gelichteten Bataillone fab, war auf bem eblen, menschen. freundlichen Antlit die tiefe Rührung nicht zu verkennen, mit welcher ihn biefer beutlich rebende Unblid erfüllte. Dann begann ber Vorbeimarfch: Die Infanterie in Compagniefront. Colonnen, gefolgt von der Cavallerie und Artillerie. Prinz Friedrich Karl führte sein 64., Prinz Abalbert sein 31. Regiment bem Könige vorüber. Ginen wehmuthigen Ginbruck weckten bie Landsberger und bie Neumärkischen Dragoner; bie Schwabronen bes letigenannten Regimentes erschienen zum Theil nur mit ber Hälfte ihrer Mannschaften auf biesem Heerschaufelbe, bie andere Hälfte lag eingescharrt auf bem Felbe von Rosberig.

Als die letten Colonnen vorüber waren, sammelte der König die Generale um sich her und sprach wie folgt: "Was wir heute vor uns sehen — Gott allein die Ehre! Wir aber sind Gottes Wertzeuge gewesen. Der unvergleichlichen Bravour Meiner Armee und Ihrer ausgezeichneten Führung — namentlich (zu Prinz Friedrich Karl gewandt) der Deinigen — verdanke Ich, verdankt das Vaterland diesen glänzenden, so schnell beendeten, mit so ruhmreichen Resultaten gekrönten Feldzug. Ich danke heute namentlich der 7. und 8. Division, die mit zäher Tapferkeit Stand gehalten haben, als es den höchsten Preis galt; ihre Verluske sind schwer und schwerzlich, aber sie waren nöthig und sind nicht vergeblich. Noch einmal also: Meine vollste Anerkennung und Meinen königlichen Dank! Leben Sie wohl, Meine Herren! Aus Wiedersehn im Vaterlande!«

Unter vielem tausenbfachen Hurrahrufe ritt ber König nach Schönkirchen, wo eine aus Decorirten gebildete Ehrenwache seiner wartete. Ein Augenzeuge schreibt: »Es war ein unvergeßlicher, erhebender Tag für Alle, bie der Parade beiwohnten, vom ruhmgekrönten Oberbefehlshaber der I. Armee bis herab zum jüngsten Soldaten.«

#### Die Parabe bes V. Armee Corps

(am 2. August auf bem Felbe von Aufterlig).

Die britte Parabe, die der König bereits auf seiner Heimreise abnahm, galt dem weiter zurück stehenden V. Corps, der 9. und 10. Division, den Siegern von Nachod und Skalig. Das V. Corps lag in Cantonnements-Quartieren dei Brünn. Um zu dem Ausstellungsplatze des Corps, namentlich der 9. Division, Generalmajor v. Löwenseld, zu gelangen, mußte ein Theil des Schlachtseldes von Austerlitz befahren werden. Als der König deim Herabreiten der Front sich seinem Grenadier-Regiment (2. Westpreußisches Nr. 7) näherte, zog Seine Majestät den Degen, und rief seinen Grenadieren nach dem gewöhnlichen königlichen Gruß zu: "Grenadiere, Ihr habt Euch und Mir Ehre gemacht!« und bei dem darauf solgenden Vordeimarsche setzt sich Se. Majestät an die Spize und führte dasselbe vor dem Oberbesehlschaber der II. Urmee, Sr. königl. Hoheit dem Kronprinzen, und vor dem commandirenden General des V. Armee-Corps, General der Infanterie v. Steinmet, mit den Worten vorüber: "Der König seinen commandirenden Generalen!«

Eine halbe Meile weiter norböstlich stand die 10. Division (Generalmajor v. Kirchbach), welche Se. Majestät der König ebenfalls besichtigte. Bei beiben Divisionen ließ Se. Majestät die Generale und Stabs. Offiziere zusammentreten und sprach ihnen seinen Dank und seine Unerkennung aus.

Jontane. II.

Als General v. Steinmeh barauf erwiderte, wie die Armee stolz darauf sei, in einer so entscheidenden Schlacht von ihrem Kriegsherrn selbst commandirt worden zu sein, sagte Seine Majestät: »Meinen Lohn habe Ich in ben Augen Meiner Soldaten gelesen!«

Wir geben noch, feiner Lebenbigkeit halber, einen zweiten Bericht, ben wir einem Offiziersbriefe entnehmen: »Die berühmte Sonne von Austerlit haben wir nun auch gesehn. Sie ging uns freundlich genug auf und beleuchtete unfre lette Parabe vor bem König. Gegen 11 Uhr erschien er. Die Gewehre flogen jum Prafentirgriff, sammtliche Regiments - Rufiten paulten und trompeteten los und ein Hurrah erscholl, daß die Erde erbebte. Der König fab herrlich aus, als er mit glanzender Suite an ben Fronten hinunterritt. Als er an unser Regiment tam, parirte er sein Pferd und sprach mit frohbewegter lauter Stimme: » Mein braves Regiment! Eure Tapferteit hat Deine tuhnsten Erwartungen übertroffen. 3ch ehre Euch heute baburch, bag ich Meinen Degen ziehe und vor Guch falutire. Er jog ihn und ritt mit gesenktem Degen bis zu unserem linken Klügel. Der Jubel war unbeschreibbar, benn Jeber fühlte, welche ungeheuere Auszeichnung in biefer einfachen Handlung lag. Nachher beim Parabemarsch sette sich ber König wieber mit gezogenem Degen vor unfer Regiment, führte es felbst vor unserm Steinmet vorbei und umarmte ben Kronpringen. Dann befahl er, bie Reubeförderten seines Regiments follten austreten und ihm später vorgestellt werben. Darunter war auch ich. Wir mußten in bie Suite bes Königs treten und als ber Borbeimarsch zu Ende war, ritt ber Konia an uns beran. Wir nannten unfre Ramen und unfre Beforberung, worauf er etwa sagte: "Ihr konnt ftolz sein auf biese Beforberung vor bem Feinde. Ich bin aber auch ftolz auf Euch und weiß genau, baß Ihr, wenn es einmal wieber gilt, eben fo tapfer brauf geben werbet. Lebt wohl!" — Das war ein schöner Tag. Run geht es ber Beimath zu. 1., 5. und 6. Corps, so heißt es, sollen zuerst ben Rudmarsch antreten. Ach, unser schlesischer Holtei bat Recht: "Sufte nischt, ad beem."

#### Die Cholera in Brunn.



ENINERschwer — so klagen bie Berichte aus jener Zeit — lag seit Ende Juli das Gefühl auf der Armee: die Cholera ist da, der Tod, in seiner unheimlichsten Gestalt, geht um. Mit Kummer und Sorge erfüllte es die Offiziere, wenn sie auf dem Marsche plöglich einen jener Lapfren, die den feindlichen

Geschossen glücklich entgangen waren, von furchtbaren Krämpfen ergrissen zu Boben stürzen und in der Regel nach wenigen Stunden seinen Lod gemeldet sahen. Was menschliche Vorsicht und die ausopferndste ärztliche Hülfe zur Abwehr der suchtbaren Seuche thun konnten, das geschah, aber sie waren außer Stande die schmerzlichsten Verluste zu hindern. Die Krankheit stand Ende Juli, also in jenen Lagen, wo die Präliminarien abgeschlossen und ratissicirt wurden, auf ihrer Höhe und mag unserseits der Abschluß der Verhandlungen, unter dem Eindruck der Meldungen, die täglich eingingen, nach Möglichkeit beschleunigt worden sein. Die Truppen lagen eng bei einander; alles sehnte sich aus einem eng gezogenen Kreis heraus, in dem es unheimlich zu werden begann. Alles jubelte, als es Ansang August hieß: wieder bei m!

Aber auch noch ber Heimweg, ber burch ausgesogene und von ber Seuche insicirte Ortschaften führte, kostete schwere Opfer, ganz besonders in Brünn. Diese Hauptstadt Mährens wurde ein großer Mittelpunkt ber

Krankheit. Durch Wochen hin ging bas Sterben und Begraben und zwar um so andauernder und zahlreicher, als alles, was auf der Strecke zwischen Donau und Thaya erkrankte, so lange es noch transportabel war, in die großen Lazarethe der Landeshauptstadt abgeliefert wurde.

Hier nun, in ber Stadt selbst und ihrer nächsten Umgebung wüthete bie Krankheit. Zur Cholera gesellten sich typhose und rheumatische Fieber und drei unsere Generale, nicht in Brünn selbst, aber doch in nächster Umgebung der Landeshauptstadt, erlagen den herrschenden Spidemieen. Den Reigen eröffnete General v. Clausewis, Commandeur der 2. Division, ein kenntnißreicher, in der ganzen Armee in hohem Ansehn stehender Offizier. Er starb plöglich (an der Cholera) am 31. Juli im Cantonnementsquartier Tscheitsch.

Der nächstfolgende Verluft war ein fast noch schmerzlicherer. Eine Boche später starb General v. Mutius, Commandeur bes VI. Armee-Corps, ein Beteran aus ben Freiheitstriegen ber. Beim Leichenbegangniß bes ibm befreundeten Generals v. Clausewis hatte sich v. Mutius ein rheumatischentzündliches Fieber zugezogen, bem er am 6. August auf bem gräflich Raunitsichen Schloffe Aufterlit erlag. Um 8. fant in ber evangelischen Rirche zu Brunn ein Gottesbienst und eine erhebende Reier am Sarge bes Dahingeschiebenen ftatt. Divisionsprediger Baftor Frepschmibt hielt die Unsprache. Rach Beendigung ber kirchlichen Feier wurde ber Sarg nach bem Staatsbahnhofe getragen, um in bie Ramiliengruft zu Sobenfriedeberg bei Breslau übergeführt zu werben. Langfam bewegte fich ber Leichenzug burch bie Straffen ber Stadt. Boran ritt eine Abtheilung vom 2. schlesischen Dragoner-Regiment Nr. 8; biefer folgte bie Trauermusit und zwei Bataillone bes (nieberschlesischen) 50. Infanterie Regiments. Dank wurbe ber von Unteroffizieren getragene Sarg sichtbar; bemfelben schritt ein Offizier vor, welcher auf weißem Kiffen bie zahlreichen in. und ausländischen Orben bes Berftorbenen trug. hinter bem Sarge gingen bie Beiftlichen und bie in Brunn und Umgebung stationirten Generale und Oberoffiziere aller Waffengattungen ber preußischen Armee. Den Trauerzug schloß ein brittes Bataillon bes 50. Regiments. Den Berluft feines Commanbeurs zeigte bas VI. Armee-Corps in folgender Beife an: » Seute, ben 6. August, entschlief fanft nach zweitägigem Krankenlager zu Austerlit ber commandirenbe General bes VI. Armee Corps, General ber Cavallerie v. Mutius. Ehrenvoll bat er seine triegerische Laufbahn begonnen, indem er als Portepee-Rahnrich bei Sainau bas eiferne Kreuz sich erwarb, ehrenvoll hat er sie beschloffen, indem er noch vor wenig Tagen aus ber Hand seines Königs ben Orben pour le merite für bie Schlacht von Koniggraß empfing. Er war ein ritterlicher Führer, gleich ausgezeichnet burch bie ebelften Eigenschaften bes Berzens wie bes Beistes! Ihn betrauert tief sein verwaistes Armee Corps.

Am 8. hatte die Leichenfeier für General v. Mutius stattgefunden; am 9. starb Generalmajor Wolf v. Pfuel, Commandeur der 2. schweren Cavallerie-Brigade, an der Cholera im Cantonnementsquartier zu Großhof bei Pohrlig und wurde Lags darauf (10.) auf dem Kirchhof des letztgenannten Ortes bestattet; 39 Soldaten, alle der Seuche erlegen, liegen um ihn der.

Der bei weitem größte Theil ber in Brunn felbst gestorbenen Preußen wurde auf bem benachbarten Friedhofe von Obrowit begraben. Es geschah bas jeben Abend, wo bie Leichen aus ben verschiebenen Lagarethen burch einen Wagentrain abgeholt und zur Beerbigung nach Obrowit abgeführt wurben. Das war ein schauerlicher Anblick, wenn man in ber Dunkelstunde jene Wagen kommen und vom Blindeninstitute zum Gomnasium und von ba zur Technik, auf ben Spielberg und enblich bis auf ben Friedhof fahren fah. In berfelben Racht wurden bann bie Särge in Reih und Glieb beigesett. Einmal fehlten ben Lobten auch ihre Sarge; bie Brunner Lischler hatten bie große Zahl ber requirirten schwarzen »Trügerle« mit langem weißen Kreuz nicht schaffen konnen. Ueber jeber Reihe Sarge kam eine Schicht Erbe zu liegen und über ber obersten Reihe mußten sich noch fünf Ruß Erbe befinden. Der alte Tobtengraber zu Obrowit beschäftigte tagein tagaus zehn Arbeiter, welche bei Tage bie "Schachten« gruben, bie bes Rachts besetzt werben sollten. Nach ber Aufzeichnung bes inzwischen auch verstorbenen Tobtengrabers wurden auf bem Obrowiher Friedhofe bis jum 3. August 613, und von biesem Tage bis jum 25. August 493 Mann bestattet. Eine auf bem Rathhaus geführte Lifte giebt aber bis zu biesem Tage ein Mehr von 106 Tobten an und fagt, baß überhaupt 1385 Preußen bort begraben liegen. Auch biefe Angabe indeß ist nicht ganz zuverlässig und burfte eher zu niedrig als zu hoch gegriffen fein. \*)

Brünn, beim Vormarsche gegen Wien als ein Elborado gepriesen, war 4 Wochen später zu einem Namen von trübem Klange geworden. Nächst ihm mögen Lundenburg, Kremsier und in Böhmen Prag und Gitschin die meisten Opfer gefordert haben. Die Gesammtzahl berer, die der Cholera erlagen, wird auf 6427 angegeben, so daß, schmerzlich zu sagen, die Seuche 2000 Leben mehr wegrafste, als Rugel und Schwert. (Die Jahl der im Kriege Gesallenen, bez. an ihren Wunden Gestorbenen bezissert sich auf 4450.)

<sup>\*)</sup> Genau in ber Mitte bes preußischen Begräbnisplages befindet sich das "Preußenmonument". Es ist ein schlichtes Areuz von polirtem Granit, mit seinem Sodel etwa 10 Juß hoch, so scho und gut, wie es damals im Drange der Zeit beschafft werden konnte. Dasselbe steht auf einem Hügel, welcher auf sestem Jundament von Tropsstein, schwarzem und weißem Gestein, mit Cement gemauert ist. Dieser Hügel ist scho bepkanzt und umrankt und General v. Hoffmann, damals Commandant von Brunn, bat der evangelischen Pfarrgemeinde daselbst ein Capital von 200 Fl. mit der Verpflichtung überwiesen, die jährlichen Jinsen desselben zur Unterhaltung bes Preußenmonumentes zu verwenden. (Siehe den Anhang.)

In der zweiten Halfte des August wurde ein Abnehmen der Epidemie bemerklich, aber noch immer kamen Fälle vor, so daß General v. Zastrow, der am 29. August das nachgeruckte 4. Bataillon vom 1. schlesischen Grenadier-Regiment Rr. 10 zu inspiciren hatte, noch solgende echt soldatische Ansprache an das Bataillon halten konnte: »Grenadiere! Ihr seid alte Männer; ich bedaure, das Bataillon und euch nicht früher kennen gelernt zu haben, mit euch hätte ich am Tage der Schlacht gute Geschäfte gemacht. Kinder! ein surchtbarer Feind sitzt uns wieder auf dem Racken, es ist die verd..... Cholera. Hütet euch im Essen, mischer nicht Alles untereinander und fürchtet euch nicht vor diesem neuen Feinde, ich selbst fürchte mich nicht, folgt meinem Beispiel, mein Losungswort sei auch das eure: »Der Teusel hole die Cholera. Suten Morgen Grenadiere!«

Das war Allen aus bem Herzen gesprochen. Im September kamen nur noch vereinzelte Fälle vor.

# Die Rrankenpflege.



bes Baterlandes zu fechten, so stellte fich die Königin an die Spige berer, benen es zufiel, zu heilen und zu helfen.

Die Kräfte, über die die Armee birekt verfügte, die Intendantur, bas militair-ärztliche Personal — troß eines Eisers und einer Hingebung, die aus dem Munde des Königs verschiedentlich ihre unbedingte Anerkennung gefunden haben — reichten für die kolossale Aufgabe, die unter der Rapidität

ber Bewegung und ber raschen Auseinanberfolge ber Actionen sich verbreifachte, nicht aus, und so entstand benn die übrigens vorhergesehene und nach Möglichkeit in Erwägung gezogene Nothwendigkeit allgemeinen Beistandes und freiwilliger Krankenpflege.

Der 64er Krieg, unter ben vielen Lehren, die er gegeben hatte, hatte auch gezeigt, daß alle Privathülfe nur in Gemeinschaft einer festen Organisation, einer einheitlichen Oberleitung wirklichen Segen zu stiften im Stande sei und diese Lehre war es, die schon am 31. Mai zur Ernennung des Grafen Eberhard Stolberg zum königlichen Commissar und Militair-Inspecteur der freiwilligen Krankenpslege führte. Diese Ernennung wurde von allen Seiten mit der größten Freude aufgenommen. Die Stellung des Grafen Stolberg zum Johanniter-Orden als Kanzler desselben, seine rasche Verdindung mit den Maltheserrittern, mit den katholischen Bischöfen und Orden, mit den Diakonissen- und Diakonenhäusern, sicherte sofort einen sestgeschlossenen, streng disciplinirten, stets bereiten und erfahrenen Stamm für die eigentliche Krankenpslege.

Von höchster Bebeutung für biesen Zwed wurde ber Johanniter-Orben, ber schon im Frieden eine fest organisirte Corporation bilbete. In ber That wurden die Johanniter-Ritter in diesem Kriege die Führer, die Leiter ber freiwilligen Krankenpslege, der Mittelpunkt und Kern berselben.

Die vorbereitende Thätigkeit des Ordens begann schon früh. Am 10. Mai wurden die leitenden Ritter der außerpreußischen Genossenschaften vom Herrenmeister (Prinz Carl) aufgefordert, den Rittern ihrer Genossenschaft auszusprechen, wie er von ihnen erwarte, daß sie im Fall eines Krieges ihre Ordenspflichten durch Fürsorge für die Verwundeten und Kranken in ihrem Vaterlande erfüllen würden. Alle — namentlich auf dem westlichen Kriegsschauplate — kamen dieser Aussorberung nach.

Um 15. Mai erging ein Aufruf ähnlichen Inhalts an die preußischen Ordensmitglieder, worin dieselben aufgefordert wurden, sich für den Fall des Krieges zum Johanniterdienste in den Lazarethen und dei der Armee zu melden, auch die Thätigkeit des Ordens durch Beiträge und Sammlung von Gaben und Lazarethbedürfnissen zu unterstüßen. Die Jahl der preußischen Johanniter, welche sich in Folge dieses Aufruss meldeten, betrug 235, von denen 180 einderusen und zu den verschiedensten Diensten verwendet wurden. Rechnet man hierzu diesenigen, welche als Curatoren der mit Verwundeten belegten Ordenshäuser fungirten, so ergiedt sich die Jahl von etwa 200 Rittern, die während des Krieges thätig gewesen sind.

Diese Thätigkeit war eine boppelte und glieberte sich: a. in eine Thätigkeit braußen bei ber Armee und b. in eine Thätigkeit babeim im Baterlanbe.

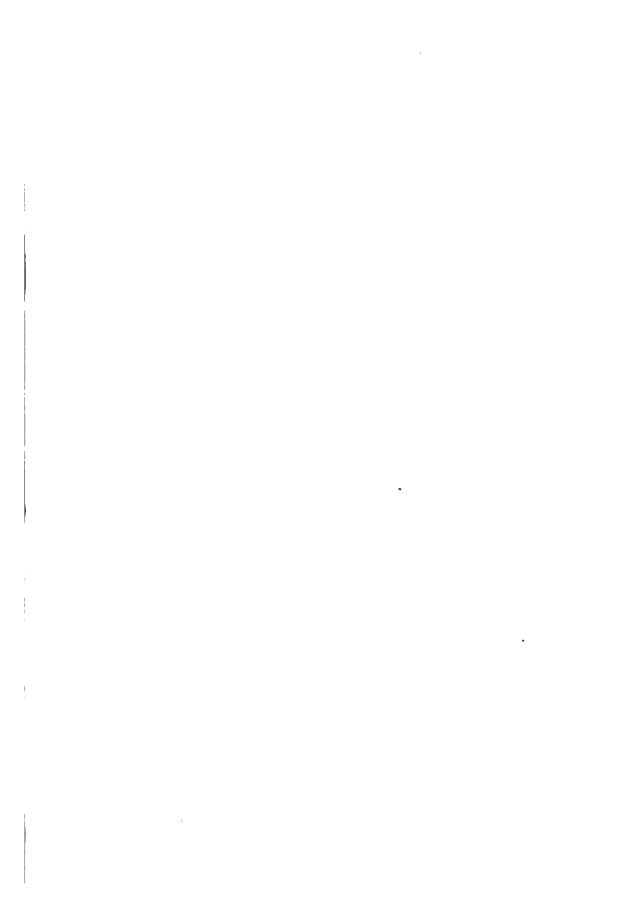

| ٠ |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



fL \$12.

;



Querst ein Wort über bie Thatigkeit bes Orbens bei der Armee. Bei jeber ber vier Armeen bestellte Graf Stolberg, in seiner Eigenschaft als toniglicher Commissar ber freiwilligen Krankenpflege, einen Johanniter ju seinem Delegirten, ber bem Sauptquartier attachirt wurde und mit bem er in steter Berbindung blieb. Eine Angahl Johanniter. Ritter erhielten ben Auftrag, sich in ber Rabe ber Urmee, ber sie zugetheilt maren, aufzuhalten, um entweber bei Beginn einer Schlacht fofort gur Stelle gu fein - und in biefem Falle hatten fich biefelben bem Chefarate eines Felblagareths ober bem Führer einer Rrantenträger. Compagnie jur Berfügung ju stellen - ober mit fo viel Wagen, als fie immer erlangen konnten, mit Lebensmitteln und Erfrischungen auf bas Schlachtfelb zu eilen und bei bem Transport ber Berwundeten mitzuwirken. In dieser Hinsicht mar die Thätigkeit ber Johanniter eine außerorbentlich fegensreiche. Zwei Tage nach ben Gefechten bei Nachob und Stalit traf ein Johanniter-Ritter mit 4 Mergten, 1 Beiftlichen, 72 Krantenwärtern, 33 Barterinnen und über 100 Bagen auf bem Kriegsschauplate ein. Während und nach ber Schlacht bei Königgrat wurden ganze Wagenzüge von ihnen auf bas Schlachtfelb geführt; sie waren bie etflen, bie Lebensmittel in bie Lazarethe brachten; und fie tamen nicht allein: bie Meisten brachten schon Schwestern und Bruder zur Pflege mit. Beispiels weise sei erwähnt, daß schon am Nachmittage ber Schlacht ein JohanniterRitter mit 70 Wagen bei Chlum zur Aufnahme ber Berwundeten bereit stand. \*)

Die Johanniter (und bas verbient besonders hervorgehoben zu werden) waren nicht von vorn herein zu Führern der freiwilligen Krankenpstege auf dem Kriegsschauplate bestimmt; sie wurden es aber, weil sie eben an allen Stätten des Elends als die Ersten der freiwilligen Hulfe Eingang verschafften.

Denselben Eifer, wie braußen im Felbe, entfaltete ber Orben baheim, im Baterlande. Sämmtliche Orbenskrankenhäuser wurden dem Kriegsministerium zur Belegung mit Kranken und Verwundeten zur Verfügung gestellt und je nach der Entfernung mehr oder minder belegt, am stärksten Erdmannsborf, das etwa 400, sowie Reichenbach, das gegen 300 Mann verpstegte. Sonnenburg nahm 90, Polzin 56, Jüterbogk 72, Falkenberg 46 auf. Die Gesammtsumme der in Orbenshäusern behandelten Verwundeten und Kranken beträgt über 1100. Daneben existirten von Johanniter-

\*) Einzelne Johanniter Ritter waren schon am Bormittage bes 3. auf bem Berbandplate bei Sabowa thatig. Einer berfelben giebt folgenbe intereffante Schilberung von ben Strapagen und Schredniffen bes Tages. "Es war mittlerweile 11 Uhr Rachts geworben unb meine Rrafte waren erfcopft. Wir waren feit 4 Uhr Morgens, alfo 19 Stunden unterwegs und in Thatigleit; ich hatte nicht einen Moment gefeffen und nichts genoffen, als ein Stud Brob, was mir Graf Cberhard gegeben und ein paar Schlud Bein, benn bei meinem geringen Borrath wollte ich ben Bermunbeten fo wenig ale möglich entziehn. Ich fab mich baber nach einem Orte um, wo wir etwas ruben konnten und fand unter einem offenen Schuppen einen Saufen Stroh. Ich wollte mich eben nieberlegen, als einer ber Merzte mir fagte: "Legen Sie fich ba nicht bin, ba liegen bie amputirten Arme und Beine, bie wir vorläufig babin geschafft und mit Strob bebedt haben." Wir mablten uns nunmehr ben neben bem Gafthaus an ber Lanbstrafie ftebenben Rebomut ju unfrem Schutpatron und richteten und ju beffen gugen ein Stroblager ein. Reben uns brannte ein tuchtiges feuer ... Es mußte einen eigenthumlichen Unblid gemahren, uns brei Johanniter-Ritter auf bem Strob unter bem beiligen Repomut, beffen mit einem Sternenkranze umgebenes haupt und fein mit Gold verbramtes Gewand von bem Beuer hell erleuchtet wurde, liegen ju febn .... Es mochte gwifchen Mitternacht und 1 Uhr fein und ich war eben etwas eingeschlummert, als ich ben Ruf borte: "Wo find bie hier fungirenben Johanniter Ritter?" Ich borte bie Antwort: "Die find hier und haben fich eben etwas ichlafen gelegt"; worauf bie erfte Stimme erwieberte : "jest ift es nicht Beit fur bie Johanniter jum Schlafen". In biefem Augenblid fab ich bei bem erlofchenben Feuer einen alteren herrn vor mir ftehn, ber fich als Johanniter-Ritter und Rammerherr v. Jaftrow ju ertennen gab. herr v. Baftrow war feit 25 Stunben auf ben Beinen und hatte ben Borgangen im Sabowawalbe fast in ber vorberften Linie beigewohnt. Er gehorte ju ben funfen, bie schon bie Freiheitstriege mitgemacht hatten: ber Ronig, Steinmes, Bittenfelb, Mutius und er., Er tam mit brei Bagen voll öftreichifcher Berwundeter aus ben brennenben Baufern von Dohalis her. Wir brudten uns bie Banbe. Der alte Berr (über 70) war unenblich thatig und nachbem wir die angekommenen Berwundeten möglichst untergebracht, konnte ich ihn burch etwas Rommigbrob und einen Schlud Bein erfrifchen, ba er ben gangen Lag noch nichts genoffen hatte. Auch ihm wurde ein nothburftiges Lager geschafft. 3ch legte mich wieber bin, boch mar an Schlaf nicht viel zu benten. Die Racht war bitter talt, unfer feuer war erloschen und ich hullte mich froftelnb (Rleiber und Stiefel waren naß) in meine Dede, "

Rittern auf ihren Besitzungen eingerichtete Privatlazarethe. Um stärkften belegt waren Kreppelhof und Leppersborf.

Die Johanniter, wie wir bereits hervorhoben, wurden (ohne von vornherein dazu bestimmt zu sein) zu Führern der freiwilligen Krankenpslege; um aber überhaupt führen zu können, mußte eine kleine Armee von Pslegern und Helfern da sein, an deren Spize man sich stellen konnte.

Un folchen Elementen gebrach es glücklicherweise nicht.

In erster Reihe standen die tatholischen Orben. Sie leisteten (wie immer) außerordentliches. Der Samariterdienst ist die unbestritten große Seite der römischen Kirche. Wir zählen, nach Provinzen, auf, welche Kräfte sich zur Verfügung stellten.

### Weftphalen.

Barmherzige Schwestern aus Münster 6. Barmherzige Schwestern aus Paberborn 26. Schwestern aus Beckenborf 6. Krankenschwestern bes heiligen Franziscus zu St. Mauris 74. Urme Franziskanessen aus Salzkotten 16.

### Rheinproving.

Alexianer Brüber nach der Regel des heiligen Augustinus 6. Genossenschaft vom armen Kinde Jesu 2. Ebllitinnen Klosterschwestern zur heiligen Maria zu Edln 6. Genossenschaft des heiligen Vincenz von Paul 18. Genossenschaft armer Schwestern vom Orden des heiligen Franciscus 8. Congregation der Franziskanerinnen zu Bonn 16. Vom Armenhospital zu Münstereisel 2. Von den Pönitentianerinnen zu Kerpen 2. Franziskanerinnen in Capellen (Holland) bei Gelbern 16. Congregation der armen Mägde Jesu zu Wipperfürth 2. Alexianer Brüber aus Aachen 20. Franziskaner Brüber 4.

<sup>\*)</sup> Sine ähnliche Thätigkeit wie die Johanniter — und zwar oft in Gemeinschaft und immer in Sintracht mit ihnen — übten die Malthesex. Im Krankenhause der barmherzigen Brüderanstalt zu Breslau wurden 50 Betten von ihnen unterhalten, ebenso zu Nicolai in Oberschlesien und in Reisse im Kloster der grauen Schwestern. So viel in Schlesien. In Rheinland und Westphalen war das Hauptaugenmert der Malthesex auf die Seelsorge der katholischen Schwestern gerichtet. Graf Schmiesing Kerssendow wurde mit der speziellen Fürsorge für die Pstegeschwestern und Brüder aus Rheinland und Westphalen betraut. In Folge bessen wurde in Oresden eine Art Buxeau errichtet, das als Centralstelle für die katholische Krankeupstege aus den beiden genannten Provinzen wirkte.

Genossenschaft ber armen Schwestern vom heiligen Franciscus 33. Genossenschaft ber Christenserinnen 2. Barmherzige Schwestern vom heiligen Carl Borromäus zu Trier 26. Convent ber barmherzigen Brüber in Coblenz 6. Krankenschwestern vom heiligen Geist in Coblenz 4. Convent ber Schwestern vom heiligen Augustin 8. Orben ber Franziskanerinnen zu Glabbach 6. Genossenschaft ber barmherzigen Schwestern zu Neuß 6. Kloster ber armen Dienstmägbe Christi zu Bilk 31. Kreuzschwester drech 15. Franziskanerkloster zu Kaiserswerth 30. Orben bes heiligen Kreuzes zu Essen 3.

### Schlesien.

Barmherzige Schwestern vom Orben bes heiligen Carl Borromaus zu Reisse 105.

Wohlthätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth in Reiffe 126.

Barmbergige Brüber in Schlesien 13.

(In Schlessen waren außerbem fast sämmtliche Orbenskrankenhäuser und Klöster mit Verwundeten und Kranken belegt. Beispielsweise verpflegte bie barmherzige Brüder-Krankenanstalt zu Breslau mit ihren vier Filialen 1003 und das St. Abalbert-Hospital zu Oppeln 225 Verwundete und Kranke.)

### Dft. und Beft.Preußen.

Barmherzige Schwestern zu Berent 2. Ermländische Schwestern aus dem Catharinenkloster 21. Culmer Kloster 65.

Im Ganzen pflegten bemnach 731 Schwestern unb 45 Bruber ber verschiedensten katholischen Orben und Genoffenschaften.

Reben ben katholischen Orben, wie wir sie vorstehend aufgeführt, waren es vorzugsweise die evangelischen Diakonissen und Diakonen, die, neben ihrer Thätigkeit daheim, auch auf beiben Kriegsschauplätzen einen hingebenden Eiser zeigten. Im Ganzen waren 282 Diakonissen (zu größerem Theil aus Kaiserswerth, Berlin, Breslau, Dresden) und 65 Diakonen (aus Duisdurg) thätig. An dieser Stelle haben wir auch der durch Dr. Wichern ins Leben gerusenen Feld. Diakonie zu gedenken. Da es dem rauhen Hause zu Hamburg, sowie dem Johannisstift zu Berlin an Brübern fehlte, so entschloß sich Dr. Wichern einen Aufruf zu erlassen und durch freiwillig zur Feld. Diakonie sich melbende Männer die Kräfte der Brüber zu

ersetzen, bez. zu verstärken. Auf biesen Aufruf hin melbeten sich gegen 300 Männer, von benen 110 als Feld-Diakonen auf die Kriegsschauplätze entsandt wurden. Es waren, ihrer Lebensstellung nach, 16 Geistliche, 20 Candidaten der Theologie, 23 Studenten, 1 höherer Justizbeamte, 3 Lehrer, 10 Kausseute und Architekten, 37 Handwerker. Ihre Huse war sehr willtommen, namentlich an den Orten, wo durch das Ausstreten der Cholera die hingebendste Psiege nothwendig war. Es zeigte sich auch hier wieder die Ueberlegenheit der aus sittlicher Energie entspringenden Thätigkeit.

Es ist schließlich eine Pflicht ber Dankbarkeit ber freiwilligen ärztlichen Sulfe zu gebenken, die viel tausenbfach geleistet wurde. Das Sauptfelb bafür kann nicht braußen zu suchen sein, sondern baheim. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Aerzte in den Grenzstädten Schlesiens, so wie die großartige Wirksamkeit der Leipziger Aerzte. Auch auf dem Kriegsschauplate selbst waren wenigstens zeitweilig die besten Kräfte



thätig; wir nennen außer Langenbed (bessen amtliche Stellung ihn auf bie Schlachtselber berief) nur die Namen Wilms (S. 318), Mibbelborpf, Busch, Burow (Königsberg i. Pr.) am Main thätig. Ihre geschickte Hand, ihre reiche Ersahrung hat das Leben von Hunderten bewahrt, die Schmerzen von Tausenden gelindert.



Wie viel im Einzelnen gefehlt haben mag, die Gesammtleistung ber freiwilligen Krantenpflege war eine großartige und entwickelte eine ungeahnte



Rraft. Ob es möglich sein wirb, burch eine festere Organisation biese Kraft noch zu steigern, muß abgewartet werben.

Auch andres, ohne bas (ganz abgesehen von ber alt etablirten »Intendantur«) eine moberne Armee nicht bestehen kann, griff vorzüglich ein: bie Post, die Telegraphie, die Eisenbahn. Ihre Leistungen waren



erstaunlich. Eine eigens (vielleicht schon 1864) in's Leben gerufene Feldeisenbahn-Abtheilung bewährte sich glänzend; im Berkehr eintretende Störungen wurden ausgeglichen, neue Anlagen im Nu bewerkstelligt. Eine längere Dauer des Krieges wurde die Bedeutung dieser Reuschöpfung der Armee erst völlig in's rechte Licht gestellt haben.

# Das Lager bei Corlin.



INNEN jener trüben Wochen, wo Thphus und Cholera unfre in Cantonnements liegende ober auf bem Rüdmarsch begriffene Armee becimirten, erfreute sich ein nicht unerheblicher Theil ber kaiserlichen Armee eines ver-

hältnismäßigen Wohlergehns. Es waren bas jene 44,000 Mann, die bei Rachod-Stalit, bei Trautenau (am zweiten Tage), bei Gitschin und Königgrätz gefangen genommen, zu größerem Theile in preußischen Festungen und als der Raum dieser nicht mehr ausreichte, in einem eigens zu diesem Behuse abgesteckten Lager, in dem "Lager bei Cörlin" untergebracht waren. Die Zahl von Gesangenen machte solche aparte Unlage nöthig. Was während des dänischen Krieges scherzhaft gesagt worden war: "Der König von Dänemark wolle nach Preußen kommen, um seine Urmee zu inspiciren", es wurde mit entsprechender Uenderung wieder in Cours gesetzt.

In ben Festungen befanden sich gegen 30,000 Mann, größere nach Tausenden zählende Abtheilungen, in Königsberg, Danzig, Posen, Stettin, Magdeburg, kleinere Abtheilungen bis zu 1000 Mann in den kleineren Festungen. In Spandau beispielsweise 900 Mann und 10 Offiziere. Ueber diese zu Spandau internirte Abtheilung liegt uns ein interessanter Bericht vor, der sehr wahrscheinlich als pars pro toto anzunehmen ist. Wir geben ihn deshalb im Auszuge. "Die hier in Spandau Internirten waren ihrer Nationalität nach Italiener, Ungarn, Böhmen. Die Ersteren, die Italiener, sühlten sich allem Anschein nach glücklich, durch die Gesangenschaft den Strapazen und Gesahren des Krieges entgangen zu sein, suchen die Unterhaltung

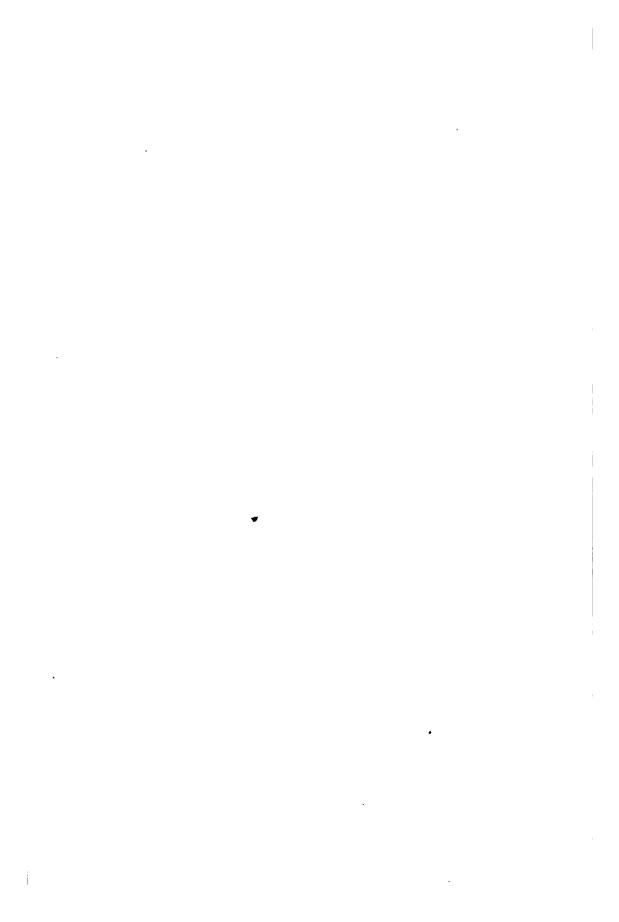



GEFANGENEN: BAGER BEJ COEREJN Madrend der Monate Juli, August une September 1806.

PUBLIC LIELARY

ASTOR, LENDX AND FILDEN POUNDATIONS

mit preußischen Soldaten, wenn es möglich war auch mit Civilisten, und zogen, so weit es ihnen gelang, sich verständlich zu machen, nicht selten die östreichische Kriegführung ins Lächerliche, während sie ihrem Besieger und seiner Wasse nur Löbliches nachrühmten. Unders war es mit den Ungarn. In ihnen trat der Patriotismus, das militairische Ehrgefühl, das Vertrauen zu ihrem Feldherrn (Benedet selbst ist ein Ungar) mehr hervor. Sie erkannten in dem preußischen Zündnadelgewehr allein die Ursache ihrer Riederlage und fügten sich, ohne widersehlich oder mürrisch zu sein, in ihr augenblickliches Schicksal. Es waren rüstige Leute und sie erzählten gern von den in letzter Beit, wie auch in früheren Feldzügen mitgemachten Kämpfen.

In ihrem ganzen Gebahren wesentlich verschieden von den Italienern und Ungarn standen bagegen die Böhmen da. Der alte Nationalhaß gegen Alles, was deutsch heißt und ist, verdunden mit angedorner Rohheit und unterdrücktem Rachegeschihl beherrschte sie vollständig und erschien, wie in ihren Reden, so auch in ihrem ganzen Verhalten. Trop aller Mühe war es oft nicht möglich, ein Wort aus ihnen herauszubringen, ein düsterer, das innere Feuer verrathender Blick war ihre einzige Antwort auf vielsach in der freundlichsten Weise an sie gerichtete Fragen.

Noch ein Wort über Lebensweise und Verpstegung ber Gefangenen. Von ber Commandantur wurden sie nicht beschäftigt. Es wurde ihnen freigestellt, wie sie ihre Zeit hindringen wollten und man sah sie meist, nachdem sie ihre Kleidung und Wäsche in Stand gesetzt und gereinigt hatten, auf den Forts ihrer Casematten promeniren, mit einander lachend und scherzend, sie erhielten als Beköstigung des Morgens Kassee, zum Frühstück und Abendessen Speck und 1½ Pfb. Brod, und zu Mittag eine Kost, gleich der, welche den in Kasernen liegenden preußischen Soldaten gereicht zu werden pflegt.«

So ber Bericht. Wenn berselbe hervorhebt, daß ben Gefangenen eine bestimmte Beschäftigung nicht aufgezwungen wurde, so scheinen — was blesen Punkt angeht — in den größeren Festungen, beispielsweise in Magdeburg, Danzig, Königsberg, andre Bestimmungen geherrscht zu haben. An den eben genannten Pläten kam es deshalb zu Aussehnungen, indem, namentlich in Königsberg, die Gefangenen sich weigerten, die Festungs-Erdarbeiten auszuführen, zu denen sie commandirt worden waren. Nur die Kaiserjäger, trothem oder vielleicht weil sie eine Elite-Truppe waren, leisteten dem Besehl ohne Widerrede Folge. Die Uebrigen beharrten in ihrem Widerstande, dis das "Scharsladen der Gewehre" ihnen zeigte, daß man gewillt sei, Ernst zu machen.

Am glücklichsten, heitersten und freiesten lebten wohl jene 10,000 Mann, die, nachdem alle Festungen gefüllt waren, ein für sie abgestecktes Lager, soniane. II.

bas Lager bei Eörlin bezogen. Ueber bas an Wallensteins Lager gemahnende Treiben in dieser improvisirten Zelt. und Hüttenstadt hat ein Augenzeuge sehr ansprechend berichtet. »Wer, so schreibt er, hätte vor 4 Wochen an die Möglichkeit gedacht, tief in Hinterpommern, an den Usern der Persante, 10,000 weißröckige, graumäntlige Soldaten Kaiser Franz Josephs zu sinden, die, wie sie selber sagen, dei Beginn der Campagne keine andren Träume hatten, als den Einmarsch in Berlin! Wie ist das anders gekommen; das »Lager dei Cörlin« ist die Antwort auf jene Träume.

Eine Postenkette bartiger Landwehrmanner passirenb, begegnen wir als. balb einem bichten Saufen Gefangener, die fich hier, um Taback und Gelb zu verlangen, zum ersten Empfange ankommenber Besucher zusammenbrangen. Es find offenbar die Unverschämtesten und der erste Eindruck ist wenig verlodenb. Diefer Saufe zubringlicher, zerlumpter, verbächtiger Perfonen verliert sich aber, je mehr wir in bas Junere bes Lagers kommen. Gruppen von Ballichlägern begegnen wir am häufigsten, die mit großem Geschick bas Ballholz handhaben, unter lautem Laden fangen, laufen, werfen. Wir geben bie Reihen entlang; allerlei Schnurren vertreiben die Langeweile des Lager-Ein Cavallerift, aus Pappe geschnitten, breht fich im Winde in wilber Flucht vor bem Bajonet eines Infanteristen, vor bem Zelt von Deutschmeister-Grenabieren. Mitten aus einem bichten Saufen aller Waffen und Nationen klingt sogar ein munterer Tanz. Wir brangen uns bindurch. In einem weiten Kreise stehen zwei Ligeuner und fiebeln ihre Nationaltanze. Acht bis zehn Stammesgenoffen und Ungarn breben fich vor ihnen in luftiger Mazurka; Sporen und Hadern flappern und flirren burcheinander. Aber kein Zug in ihren ernsten Gesichtern — selbst nicht bas periodisch wiederkehrende kurze Jauchzen verrath die innere Luft an Musik und Tanz; nur bie schwarzen Augen bligen feurig unter ben bunklen Brauen. Es ist genau so wie bei unsern Hinterpommern, beren Tangvergnugen sich in ihren Ungesichtern auch nur als ein Stud ernstester Arbeit abspiegelt. Dagegen verfolgen alle Umftehenben mit Spannung, offenbarem Bergnugen und öfteren anerfennenden Zurufen die Tangenden; nur ein langer Earassier in weißem blutgetränkten, schmutigen Mantel — 2 Pferbe sind ihm bei Gitschin unter bem Leibe erschoffen - sieht von oben berunter in stiller Berachtung auf das luftige Getreibe.

Wir wenden uns zu den Küchen, wo vom Morgen bis zum Abend die ungeheuren Keffel brobeln; ein Haufen hungriges Bolt beobachtet mit größter Aufmerksamkeit die geschäftigen Böhmen, die in sehr leichter Bekleidung mit aufgekrempten Hemdärmeln die Mischung von Fleisch und Reis bearbeiten. Die Gefangenen bekommen basselbe wie unsere eigenen Soldaten

im Frieben. Die Bereitung ift wohl ungenügenber als bie Buthaten, an benen allerbings verstänbiger Beise Richts auszusehen ift.

Was giebt's hinter uns für ein Geschrei? Alles stürzt in die Mitte bes Lagers, wo eben der dunkle Slovake — man glaubt ihn schon hundert Mal mit einem Bündel Mausefallen gesehen zu haben — zum dritten Mal den hohen Klettermast erklommen hat und seinen Triumph mit lautem Hurrah verkündet. Undekümmert darum liegen links an der Erde ein Paar der »singersertigen Panduren und Eroaten«. Sie wissen auch hier Rath, ihre Spielleidenschaft zu befriedigen; ein rauher Brettabschnitt ist mit Hulfe einiger Kohlen in Felder getheilt und Rüben- und Brettstäcken vertreten die Steine. Der Eiser, mit dem sie sie tractiren, ist nicht vergnüglich anzusehen. Wir wenden uns, unter Gesprächen immer wechselnder Begleiter, wieder dem Eingang zu, mit Befriedigung zugleich auf die langgedehnten melodischen Accorde einer Gruppe Italiener horchend, die in ihren Heimathliedern sich von den sandigen Ufern der Persante in das Land versehen »wo die Eitronen blühn«.

Der Totaleinbruck ist ber, daß die gefangenen Soldaten zufrieden sind mit ihrer Behandlung.

Zwei große Mängel indeß, abgesehen von der fabelhaften Gier nach Laback jeder Art, treten einem entgegen. Es fehlt an Beschäftigung und an Wäsiche. Müßiggang ist aller Laster Ansang. Vom preußischen Commandanten bis zu den östreichischen Offizieren, die sich übrigens auf eigne Kosten in der nahen Stadt einquartiert haben, geht die ernste Sorge, daß dieser Mangel an Beschäftigung auf dumme Gedanken bringen und Excesse herbeissühren könne, wenn das Neue der Lage überlebt ist. «

Diese Besorgniß war nur allzu begründet. Der rasche Friedensschluß indeß beseitigte die Gesahr und das "Lager bei Cörlin« lebt in der Erinnerung seiner Unwohner nur noch wie eine Spiegelung, wie eine Fata Morgana fast, die einen Sommertag hindurch phantastisch auf der pommerschen Hand.



schmädt, die Seimkehrenden zu empfangen. Schon am 22. August waren von Seiten des Magistrats die entsprechenden Beschlüsse gefaßt worden. Rit Beginn des September begann die regste Thätigkeit auf den Straßen sowohl, wie in den Werkstätten der Künstler und Handwerker. Die Stimmung der Bevölkerung hob sich von Tag zu Tag, und schon acht Tage vor dem 20. September, an welchem Tage der Einzug stattsinden sollte, wogte es Unter den Linden fortdauernd von Tausenden von Menschen, von Einheimischen sowohl wie von den allmälig eintressenden zahllosen Fremden. Allein aus Nordamerika waren 500 Personen herübergekommen.

Am 20. früh (noch die ganze Nacht hindurch war gearbeitet worden) stand die Stadt in festlichem Empfangsschmucke da. Das Terrain, auf dem der Einzug stattfinden sollte, war selbstverständlich die breite, plätereiche

Avenue zwischen bem Branbenburger Thor und bem Schloß, ein Terrain, bas sich ungezwungen in vier Haupttheile gliebert:

Parifer Plat, Unter ben Linben, Opernplat, Lustgarten.

Auf bem Parifer Plat, die Häuserfronten rechts und links fast verbeckend, und nur in der Mitte eine breite Straße freilassend, erhoben sich zwei Riesentribanen, zu deren Füßen vier Podien, eins (neben der Wache) für die Jungfrauen der Stadt, das zweite für ein Musikcorps, die beiden andern für die städtischen Behörden errichtet waren. Die Ramen der Jungfrauen, denen die Ehre wurde das erste Wort der Begrüßung an den König richten zu dürfen, waren die folgenden:

Clothilbe Aub (Lochter bes Rabbiner Dr. Aub), Clara Ackermann (Tochter bes Stabtverordneten), Helene August (Lochter Gymnasialbirectors), Clara Bußler (Lochter bes Hofraths), Maria Bobe (Lochter bes Raufmanns), Elsbeth v. Bernuth (Lochter bes Polizei-Präsibenten), Paula v. Bernuth (Lochter bes Staats. ministers a. D.), Maria Bloch (Tochter bes Raufmanns), Antonie Barth (Tochter bes Stadtverordneten), Unna Capplid (Tochter bes Kaufmanns), Helene Dumont (Tochter bes Renbanten ber Berlin . Hamburger Gifenbahn), Glife Dietrich (Tochter bes Commergienraths), Marie Eneg (Tochter bes Schlächtermeisters), Margarethe Elster (Tochter bes Stadtverordneten), Emma France (Lochter bes Stadtraths), Marie Friedberg (Lochter bes Stadtraths), Clara Kurstenberg (Tochter bes Rentiers), Henriette Gabler (Tochter bes Geh. Raths), Therefe Guerlin (Tochter bes Pianoforte-Fabrikanten), Clara und Paula Beiß, (Tochter bes Kunstgießers), Unna Gunther (Tochter bes Raufmenns), Lisbeth Grape (Lochter bes Rentiers), Marie Semptenmacher (Lochter bes Stabtraths), Margarethe Sehmann (Tochter bes Buchhändlers Theodor Heymann), Alwine Hauschilb (Tochter bes Steuerbeamten), Emma Halske (Lochter bes Stabtverordneten), Metha Holy (Lochter bes Rittergutsbesigers), Frl. Rrebs (Lochter bes Bezirksvorstehers), Unna Rühn (Lochter bes Raufmanns und Bezirksvorstehers), Helene Königk (Tochter bes Bauraths), Elisabeth v. Kehler (Tochter bes Wirklichen Geheimen Legationsraths), Margarethe Lohde (Lochter bes Sanitätsraths), Martha Leinhaas (Tochter bes Kaufmanns), Anna Lesse (Lochter bes Stadtverordneten), Anna Magnus (Lochter bes Stadtrathe), Cacilie Mannheimer (Tochter bes Raufmanns),

Elisabeth Rapet (Lochter bes Rechnungsraths), Josephine Road (Tochter bes Superintenbenten), Frl. Nottebohm (Lochter bes Geheimen Ober-Bauraths), Marie Rosenthal (Lochter bes Stabtwerorbneten), Martha Renowiski (Lochter bes Kausmanns), Helene Romstäbt (Lochter bes Stabtwerorbneten), Hebwig Rammschussel (Lochter bes Stallmeisters Ihrer Majestät ber Königin-Wittwe), Marie v. Schierstäbt (Lochter ber verwittweten Frau Geh. Ober-Regierungsräthin), Elara Scheible (Lochter bes Hotelbesitzers), Huguste Schwendy (Lochter bes Beh. Regierungsraths), Auguste Schwendy (Lochter bes Rentiers), Margarethe Soltmann (Lochter ber verwittweten Frau Dr. Soltmann), Luise und Elara Ulfert (Löchter bes Justigraths), Emma Wichmann (Lochter ber Frau Wittwe Wichmann), Henriette Wiegand (Lochter bes Photographen), Natalie Wolff (Lochter bes Fabritbesitzers Morit Wolff) und Fräulein Weinberg (Lochter ber Frau Wittwe Weinberg).

Die Lindenpromenade war in eine via triumphalis umgeschaffen worden; hier standen, zahlloser Embleme und Inschriften, Festons und Wassentrophäen zu geschweigen, zu beiden Seiten des Mittelganges 208 im Feuer eroberte Geschütze, meist östreichische 8. und 4pfünder, in gleichen Intervallen je zwei einander gegenüber. Diese Kanonenstraße reichte dis an das Standbilb Friedrichs des Großen.

Der Opernplat, auf bem ber Vorbeimarsch zu erfolgen hatte, war meist frei geblieben, nur Eribanen faßten ihn ein, beren bunte Zuschauermenge selbst zu einem Festschmuck wurde.

So leitete benn bie Schlofbrude mit ihren acht Marmor. Victorien, awischen benen Blumengebange fich bingogen, wahrend gwölf Stromschiffe, bis zur Maftspite mit Flaggen, Wimpeln, Kranzen und Guirlanden bebeckt, ben heiterften Sintergrund gaben, in ben vierten und letten Abschnitt. ben Luftgarten, hinüber. Diefer war junachft mit 76 hoben flaggenmaften umstellt, die jum Theil das Abler. und Barenbanner, jum Theil die mehr als 50 Quabratfuß großen Provinzialbanner trugen. In ber Mitte bes Festraums stand ein Altar; zwischen biesem und bem von 17 Sobenzollern. Statuen umstellten Schloß erhob sich auf boppeltem Postament eine 25 Juß hohe Borussia. Den ablergekrönten Selm auf bem Saupte, in ber Linken ben Herrscherstab mit Eisernem Kreug, Krang und Abler haltenb, mit ber Rechten ben Siegerkranz barreichenb, ftanb fie in wallenbem Mantel aufrecht Diese Coloffal. Statue war vom Professor Blafer, unter Beihulfe ber Gebrüber Dankberg, in wenigen Tagen hergestellt worben. Un ben vier Seiten bes Postaments stanben bie preußischen Siegestage seit Rehrbellin; zur Linken: Barfchau, Fehrbellin, Stralfund; zur Rechten: Leipzig, Paris,

Belle-Alliance; auf ber Rudfeite: Hohenfriebberg, Prag, Roßbach, Beuthen, Bornborf; in Front: Duppel, Alsen, Stalit, Königgrät, Kissingen.

Auf ber anbern Seite bes Altars — mit bem Rücken gegen bas Museum stehend, die Front aber auf die Borussia und die 17 Hohenzollern-Statuen gerichtet — erhob sich der für den König bestimmte Pavillon. Ober Hofbaurath Strack hatte diesem Bau die Form eines prachtvollen Zeltes gegeben; Tribünen (barunter eine für die Mitglieder beider Häuser bes Landtags) bilbeten auch hier die Umgebung.

Dies war die Herrichtung. Bereits um 9 Uhr Vormittags war die Festesstraße von hin und her wogenden, festlich gekleideten Menschenmassen gefüllt. Namentlich bot der Pariser Plat mit den ringsum emporsteigenden, Kopf an Kopf besetzen Tribunen ein überaus prächtiges und belebtes Bild. Die Fenster an den öffentlichen und Privatgebäuden waren von Schaulustigen dicht besetz, ja selbst die Dächer dis an den First waren Kopf an Kopf bedeckt; ebenso waren die Bäume unter den Linden von Neugierigen occupirt.

Um 11 Uhr erschien ber König (ber schon am Tage vorher in aller Stille in Berlin eingetroffen war) vor seinem Palais. Bon ben Prinzen und der Suite begleitet, ritt er auf der "Sadowa" die Linden entlang, nach allen Seiten hin hulbreich dem enthusiastischen Jubel dankend. Dieser schwoll zu einem Sturm der Begeisterung als er, sobald er den Pariser Plat erreicht hatte, seinen Ritt auf das Thor zu momentan unterbrechend, nach rechts und links auf die Pläte zusprengte, wo die Verwundeten saßen und sie aufs huldreichste begrüßte. Diese erhoben sich (einzelne schwenkten ihre Krücken) und jubelten ihrem geliebten Kriegsherrn zu.

Bon biesem Jubel begleitet, passirte ber König das Brandenburger Thor nach außen zu und sprengte vor die Front seiner Truppen, die von allen Seiten aus ihren Cantonnements herangerückt, inzwischen auf dem großen Königsplat ihre Aufstellung genommen hatten.

Um 11 Uhr, ober wenig später, begann bas Läuten aller Gloden; gleich barauf eröffnete Felbmarschall Graf Wrangel, an ber Spitze ber Generalität, ben Einzug.

Unmittelbar vor bem Könige ritten: Graf Bismarck, General v. Moltke, Kriegsminister v. Roon, Generallieutenant v. Boigts-Rhetz und Generalmajor v. Blumenthal (als Generalstabschefs ber I. und II. Urmee).

Dann ber König. Hinter ihm ber Kronprinz und Prinz Friedrich Karl; hinter biesen Prinz Carl, Prinz Albrecht, Prinz Abalbert, Prinz Alexander.

Dann bie commanbirenden Generale: Herwarth v. Bittenfeld, Bogel v. Faldenstein, v. Bonin, v. Steinmet, v. Manteuffel, v. Schmibt (vom pommerschen Armeecorps), v. b. Mülbe.

Sobalb ber König bas Thor passirt und bas Pobium erreicht hatte, auf bem die Jungfrauen der Stadt standen, traten die Damen an ihn heran und Fräulein Henriette Gabler, auf weißseibenem Kissen einen Lorbertranz überreichend, sprach folgende, von Christian Friedrich Scherenberg gedichtete Strophe:

Willommen König! Deine Metropole Grüßt jubelnd Dich und Deine Helbenschaar! Durchstog Borussia boch beschwingter Sohle In sieben Tagen Friedrichs Sieben. Jahr; Nun reicht, herab von ihrem Capitole, Victoria den dust'gen Kranz Dir dar,— Gott ging mit Dir und wird auch mit Dir gehn, Bis überm Lorberschatten Palmen wehn.

#### Der König erwiederte:

»Meine Damen! In Meinem Alter ist man boppelt erfreut, wenn junge Damen einen so freundlichen Empfang bereiten. Ich banke Ihnen für die schönen Worte und ben Kranz, den Ich gern annehme. Da Sie auch für die beiben Prinzen Kränze bestimmt haben, so vertrauen Sie dieselben nur Mir an. Ich werde sie ihnen selbst, als von Ihnen kommend, übergeben.«

Der König legte barauf bem Kronprinzen und bem Prinzen Friedrich Karl bie Kranze um ben Arm.

Vor bem Eingange zur Linbenpromenabe, zwischen ben beiben bort erbauten Pobien für Magistrat und Stadtverordnete, hielt der König zum zweiten Mal. Oberbürgermeister Scidel trat vor und hielt in klarer, weithin hörbarer Sprache folgende Anrede, wohl das Bedeutenbste was in jenen Tagen gesprochen wurde:

»Allerburchlauchtigster, Großmächtigster König! Allergnäbigster König und Herr!

Im Namen ber Stadt begrüße ich in Ehrfurcht Eure Königliche Majestät im Schmucke bes Siegerkranzes, bringe ich bem Königlichen Kriegsherrn, bem ruhmvollen Verwalter ber Macht und Ehre unfres Vaterlandes, ben erhabenen und glorreichen Prinzen unfres Königlichen Hauses, ber herrlichen Armee, ihren Felbherren, Führern und Solbaten, aus treuem Herzen Verwunderung, Dank und Hulbigung bar.

Nach funfzig Jahren — Jahren ernster Arbeit, strenger Bucht, mühevoller Uebung — ist wiederum Preußen mächtig und entscheidend eingetreten in die Last und Ehre seines Berufs.

Auf ben Ruf seines Königs erhebt sich bas Bolk in Waffen,

festen Muthes, ohne Uebermuth, ernst, ruhig und bewußt: Erben bes Ruhms unster Bater, Rustgeuge ber Geschicke, die sich erfüllen sollen.

Ein siebentägiger Schlachten. und Siegesgang zertrümmert bie Heere Oestreichs, ein vierzehntägiger unvergleichlicher Vormarschführt bis vor die Thore seiner Hauptstadt.

Gegen mehr als die boppelte Ueberzahl, im Marsche sechtend, unaufhaltsam, bringen die Andern vor dis an die User des Main, Reckar, Lauber.

Im Often und Weften Sieg auf Sieg, wie im Fluge!

Rur die Aussaat ist des Menschen. Ueber seine tapfren Thaten, wie über seinen weisen Rath waltet Gott, der allein die Bollendung, allein der schweren Arbeit die goldene Ernte giebt.

Die Thaten, die geschehen sind, werth der alten Tage, werth bes Ruhmes unster Bater, verzeichnet die Geschichte auf ehernen Tafeln zum Gebächtniß für alle Zeiten.

Wir, die Mitlebenden, erneuern mit bankerfülltem Herzen unferm König und Herrn die Gelübbe unverbrüchlicher Treue, Liebe und Chrfurcht.

Das große Pfand ber Ehre und bes Ruhmes, wir wollen treu und heilig es bewahren, es ben spätesten Geschlechtern überliefern unversehrt, so Gott will, mit reichem wachsenden Segen.

Der Weg ist uns vorgezeichnet in dem alten, ewig jugendträftigen Siegesruf: Mit Gott für König und Vaterland!« Der König erwiederte:

"Ich banke Ihnen für die patriotischen Worte Ihrer Ansprache! Sie sind ebenso zu Meinem Herzen gegangen, wie sie von Herzen kamen. Ich hatte gewünscht, daß der heutige Tag mit seinem glänzenden Empfange nicht Meiner Person, sondern nur den hier einziehenden Truppen gelten möge, da sie ihn nicht allein als Repräsentanten der ganzen Armee, sondern auch für sich selbst so wohl verdient haben. Da Sie aber auch Meiner erwähnt, so danke ich auch dafür und beauftrage Sie, der Stadt für die durchaus würdige Art und den so reichen Schmud dieses Empfanges Meinen Dank auszusprechen."

Bei lautloser Stille wurden diese Worte gesprochen. Der König ritt, unter wachsendem Jubel, die Linden hinauf und nahm Aufstellung an der Blücherstatue. Der Einzug der Truppen und demnächst der Vorbeimarsch begann. Die Reihe der Regimenter war die folgende:

- 1. Garbe Regiment ju Rug, Oberft v. Reffel,
- 3. Garbe Regiment ju Fuß, Oberft Knappe v. Knappftabt,

2. Garbe-Regiment zu Fuß, Oberst v. Pape, Garbe-Füsilier-Regiment, Oberst v. Werber, 4. Garbe-Regiment zu Fuß, Oberst v. Conta, Medlenburgisches Grenadier-Bataillon, Wedlenburgische Jäger, Garbe-Jäger-Bataillon, Garbe-Hataillon, Sarbe-Hataillon,

1. kombinirtes Bataillon ber I. und Elb-Armee:

eine Compagnie vom pommerschen Grenadier-Regiment Nr. 2, eine Compagnie vom Leib-Regiment (1. brandenburgisches) Nr. 8, eine Compagnie vom 1. magdeburgischen Infanterie-Regiment Nr. 26,

eine Compagnie vom 3. westphälischen Infanterie Regiment Rr. 16,

eine Compagnie vom 2. rheinischen Infanterie. Regiment Nr.28, Regiment Garbes du Corps, Garbe-Carassier. Regiment, brei Garbe-Batterieen, bie reitende Garde-Artillerie, Train.

Während des Vorbeimarsches gab der König viele Zeichen besonderer Hulb und Gnade; einzelne Offiziere (barunter Verwundete, die den Arm noch in der Binde trugen) winkte der König an sich heran. Als die 9. Compagnie 1. Garde-Regiments, in welcher Prinz Anton von Hohenzollern gestanden hatte, vorbeidesillirte, warf der König sein Pferd nach links, ritt an den Fürsten von Hohenzollern heran und drückte ihm still die Hand.

Rach bem Borbeimarsch wurden bie zwölf eroberten Fahnen und Stanbarten abgebracht; sie wurden von benen getragen, die bieselben im Kriege erobert hatten. Wir geben ihre Namen:

Gefreiter Schellin vom 1. Garbe-Regiment, Fahne vom Regiment Sachsen-Meiningen Nr. 46,

Gefreiter Bochnia vom 1. Garbe-Regiment, Jahne vom Regiment Coronini Nr. 6,

Sergeant Förster vom 46. Infanterie Regiment, Fahne vom Regiment Giulah Rr. 33,

Gefreiter Gorlit vom 67. Infanterie-Regiment, Jahne vom Regiment Haugwig Rr. 38,

Gefreiter Sewald vom 67. Infanterie Regiment, Fahne vom Regiment Holstein Nr. 80, Gefreiter Bäßler vom 72. Infanterie Regiment, Fahne vom Regiment Erzherzog Karl Ferbinand Nr. 51,

Ulan Buchwalb vom 1. Ulanen-Regiment, eine bei Nachod eroberte Fahne,

Sergeant Flauber vom 1. Ulanen · Regiment, Standarte vom Carassier · Regiment Franz Joseph,

Unteroffizier Reubelsborff vom 2. schlesischen Dragoner-Regiment Rr. 8, Standarte vom Franz-Joseph-Curassier-Regiment,

Erompeter Duchale vom 2. schlesischen Dragoner-Regiment Nr. 8., Stanbarte vom 5. ehemaligen Chevauxlegers. Regiment,

Gefreiter Wurfschmibt vom 10. Hufaren Regiment, Fahne vom Regiment Erzherzog Karl Ferbinand.

Etwa um 1 Uhr schloß die Festlichkeit des ersten Tages. Der zweite Tag (21.) setzte die Feier fort. Die zweite Garde-Division: die Regimenter Alexander, Franz, Elisabeth und Augusta hielten ihren Einzug. Der Jubel war berselbe. Nach dem Vorbeimarsch folgte das Tedeum. Die Spielleute

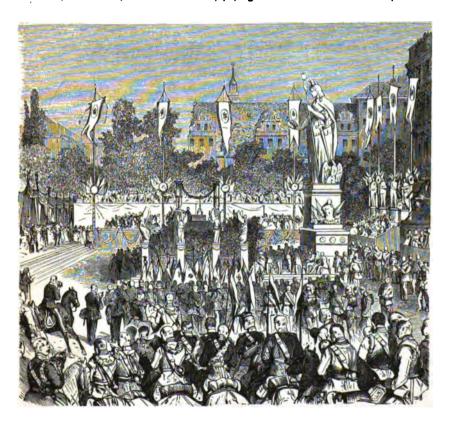

schlugen zum Gebet an, Sänger und Musiker intonirten und die ganze Ber-sammlung sang: "Ein" seste Burg ist unser Gotte. Nach dem Gesang ergriff der Feldpropst der Armee Thielen das Wort und sprach über Psalm 118, 23: "Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen!« Ein Gebet und das Lied: "Herr Gott Dich loben wir" schlossen die Feier. — Am Abend glänzte die Stadt in einem Meer von Licht. Alle Blätter brachten Einzugs. Gebichte. Wir geben eines:

Bictoria hat heute Dienst am Thor;
"Landwehr, zeig' Deine Karte vor,
Paßlart' ober Steuerschein,
Eins von beiben muß es sein."
""Alles in Ordnung. Jedenfalls
Bezahlten wir Steuer bei Langenfalz,
Wir zahlten die Steuer mit Blut und Schweiß;""—
"Landwehr passir, ich weiß, ich weiß."

Bictoria hat heute Dienst am Thor;
"L'inie, zeig' Deine Karte vor,

Paßkart' ober Steuerschein;
Ein Paß, das wird das beste sein."
""Wir haben Passe, die Habe voll,

Zuerst den Brüdenpaß bei Podoll,

Dann Felsenpasse aus West und Ost:

Rachod, Stalis und Podtost,

Und wenn die Felsenpasse nicht ziehn,
So nimm noch den Doppelpaß von Gitschin,
Sind allesammt geschrieben mit Blut; — ""
"L'inie passer, is gut, is gut."

Bictoria hat heute Dienst am Thor;
"Garbe, zeig' Deine Karte vor,
Preußische Garbe, willsommen am Ort,
Uber erst bas Losungswort."
""Mir bringen gute Losung heim
Und als Parvle 'nen neuen Reim,
Einen neuen preußischen Reim auf Ruhm;""
"Renn' ihn, Garbe!"
""Die Höhe von Chlum."
"Ein guter Reim, ich falutir',
Preußische Garbe, passir', passir'."

Gloden läuten, Fahnen wehn, Die Sieger brinnen am Thore stehn; Eine Siegesgasse ist aufgemacht: Destreichsiche Kanonen zweihunbertunbacht, Und burch bie Gasse bie Sieger ziehn, — Das war ber Einzug in Berlin.

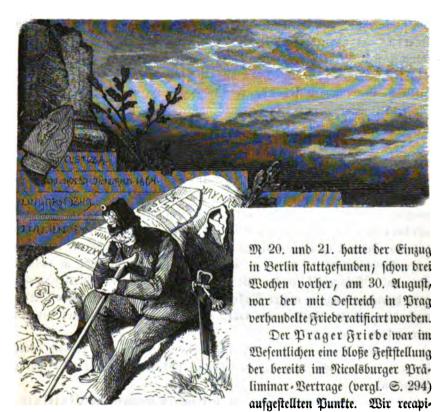

tuliren, unter Weglaffung alles Nebensächlichen, noch einmal in aller Kurze. Destreich erkannte bie Auslösung bes bisherigen beutschen Bundes an und gab seine Justimmung zu einer Neugestaltung Deutschlands.

Es erklärte sich zugleich mit allen von Preußen vorzunehmenden Territorialveränderungen einverstanden, wogegen Preußen sich verpflichtete, bas Königreich Sachsen in seinem bisherigen Umfange bestehn zu lassen.

Es (Destreich) erklärte sich ferner bereit, alle im Wiener Frieden erworbenen Rechte auf Schleswig-Holstein an Preußen abzutreten, unter Vorbehalt einer in den nördlichen Districten mit Rücksicht auf einen etwaigen Anschluß an Dänemark vorzunehmenden Abstimmung (ber seitbem so oft citirte Paragraph 5).

Alle übrigen beutschen Staaten traten biesen Abmachungen bei, in so weit sie nicht schon vorher, wie Würtemberg am 13., Baben am 17., Baiern am 22., ihren Separatfrieben mit Preußen geschlossen hatten.

Das Gesammtresultat aller bieser Verträge war, daß uns außer Schleswig Holstein, Hannover, Kurhessen, Rassau und Frankfurt a. M. auch noch kleinere Bezirke zusielen und zwar von Hessen Darmstadt: die Landgrafschaft Hessen Homburg, die Kreise Viedenkopf und Vöhl; von Vaiern: das Bezirksamt Gersseld, Orb und die Enclave Caulsdorf. Erheblich waren die aufzubringenden Kriegskosten. Baiern zahlte 30, Würtemberg 8, Baden 6, Hessen Darmstadt 3 Millionen Gulden; Sachsen 10, Destreich 40 Millionen Thaler, von welchen letztern jedoch 20 Millionen Thaler Kriegskosten aus dem Feldzuge gegen Dänemark und Verpstegungsgelder für die preußische Urmee dis zum Friedensschluß in Abzug kamen.

Das Refultat unsere Siege war groß, die Siege selbst so glänzend, daß die Frage (in ganz Europa ventilirt) nicht ausbleiben konnte: »worin die Ursach unsere Erfolge zu suchen sei?« Die wunderbarsten, meist die einseitigsten Antworten wurden gegeben, und während die einen, vorwiegend militairisch, alles aus der Oberleitung des Ganzen oder aus der taktischen Ausbildung des einzelnen Mannes, oder endlich aus der Ueberlegenheit des Jündnadelgewehrs erklären wollten, glaubten die andern, mit ähnlicher Ausschließlichkeit, unser zu Tage getretenes Uebergewicht in unserm Ehr- und Pflichtgefühl, in der alle Klassen burchbringenden Baterlandsliebe, ganz besonders auch in unser Massenbildung sinden zu müssen. Das seitdem tausendsach eitirte Wort wurde laut: »der preußische Schulmeister hat den östreichischen geschlagen.«

Durch Herausgreifen und besonderes Betonen von diesem oder jenem war aber schwerlich das Richtige zu finden. Uns will es vielmehr erscheinen:

wir siegten nicht, weil wir unsern Gegnern im Ginzelnen, in bem einen ober anbern über jeben Bergleich hinaus überlegen waren;

wir siegten noch viel weniger, weil wir ihnen in all und jebem überlegen waren (bies war einfach nicht ber Fall);

wir siegten vielmehr lediglich beshalb, weil wir ihnen im Gangen überlegen waren.

Wir glichen jenen Examinanden, die mit »gut« ober felbst »sehr gut« abschließen, weil sie, ohne eklatant hervorragende Begabung, ihre Kräfte gleichmäßig außgebildet haben, während unste Gegner, mit ihren einzelnen hohen Rummern, die niedrigen Rummern innerhalb anderer Disciplinen nicht balanciren konnten. Wir passirten alles glücklich, nicht mit Hülfe einzelner apart hoher Factoren im Exempel, sondern lediglich mit Hülfe des Facits, der Gesammtsumme. Unser Ensemble war unsre Ueberlegenheit. Massendildung, Ehrgefühl, Vaterlandsliebe, Jündnadel, Taktik, Oberleitung— alles hat zu seinem Theile beigetragen, das Ganze glänzend hinauszussühren.

Die Destreicher waren wahrlich keine verächtlichen Feinde. Kavallerie, Artillerie, Jäger zählten zu ben benkbar besten Truppen; viele Regimenter schlugen sich mit hervischem Muth; die Ofsiziere waren zur größern Hälfte, die Truppen zu beträchtlichem Theile kriegsgeübt; — bennoch unterlagen sie, weil ihnen, oder doch ihrer Majorität, anderes völlig fehlte. Ihre Gaben waren ungleich, während wir über ein gewisses Gleichmaß der Kräfte verfügten.

In ben leitenden Kreisen Wiens, all ben leibenschaftlichen Stimmen gegenüber, die über die brei Wörter: Zufall, Verrath, Zündnadel nicht hinaus konnten oder wollten, ist die Bedeutung dieses Gleichmaßes der Kräfte inzwischen klar erkannt worden, und alles, was seit 1866 innerhalb der östreichischen Urmee geschehen ist, zielt darauf ab, nicht das Einzelne zu perfectioniren, sondern das Ganze zu heben. Und das ist zweisellos der richtige Weg. Reiblos sehen wir unsern alten Rivalen diesen Weg betreten. Die Hossinung erfüllt uns dabei, daß es uns in Jukunft vergönnt sein möge, neben ihm und nicht gegen ihn zu stehn.

Bor allem aber, wenn wir Umschau im eignen Kreise halten, erfüllt uns die Hoffnung, daß es alsbald in allen Nen Provinzen von unster preußischen Herrschaft heißen möge (wie seinerzeit vom friesischen Hemb): » erst judt es, aber hinterher sitt es warm «, und daß wir heute schon unsern süddeutschen Brüdern die Worte des Dichters, unsres alten Kaisersängers, zurufen dürfen:

Aber ihr, bie biefer Zeiten Sturm gebeugt, erhebt bas Berg! Runftig Beil will sich bereiten, Und bie Wanblung nur ift Schmerz. Brach auch Theures euch zusammen, Lernt auf's Ganze gläubig fehn! Lobernd muß ber Holzstoß flammen, Soll ber Phoniz auferstehn.

Drum getrost und schwört in treuer Kraft zum großen Baterland, Und bes heil'gen Opfers Feuer Schürt es selbst mit frommer Sand! Berft ber Eifersucht Gebanken, Berft ben alten Groll hinein; — Brausend auch die letten Schranken Spult hinunter bann ber Main.

D, bann tommst bu, Tag ber Freube, Den mein abnend Berg mir zeigt, Da bes jungen Reichs Gebaube himmelan vollenbet steigt, Da ein Geist ber Eintracht brinnen Wie am Pfingstest nieberzudt Und bes Kaisers hand bie Jinnen Mit bem Kranz ber Freiheit schmudt!



### Verzeichniß

ber Bücher, Brochuren, Zeitschriften und Zeitungen, bie benutt wurden.

- Der Feldzug von 1866 in Deutschlanb (Preußisches Generalftabswert). Berlin, Mittler und Sobn. 1868.
- Deftreichs Rampfe im Jahre 1866 (Deftreichifches Generalstabswert). Wien, Gerold. 1868. Amtliche fachfifche und bairische Berichte, wie fie por Erscheinen ber Generalstabswerte veröffentlicht wurden.
- Die Theilnahme ber II. Armee unter bem Obercommando bes Kronpringen. Berlin, A. Bath. 1866.
- Preugens Feldzüge gegen Destreich und beffen Berbundete im Jahre 1866; vom Oberft M. Borbstädt, Berlin, Mittler. 1866.
- Preußens Feldzug 1866 vom militairischen Standpunkt, nach ben jeht vorhandenen Quellen von G. v. G.
- Capitain Hogiers Berichte vom Kriegsschauplate (zuerft in ber Times erschienen). Berlin, C. F. Weiß. 1866.
- Das 2. Garbe-Regiment ju Fuß im Felbzuge 1866; vom Oberft v. Pape. Berlin, Sittenfelb. 1868.
- Erinnerungen bes Garbe Felb Artillerie Regiments an ben Felbzug von 1866. Berlin, Boffifche Buchhanblung.
- Theilnahme bes Garbe. Schüten. Bataillons am Feldzuge von 1866. Von Heinrich Graf v. Schlieffen. Berlin, v. Deder. 1868.
- Das 2. Bataillon bes 3. Garbe. Regiments zu Juf. Erinnerungen an ben Felbzug von 1866 von R. v. Arnim. Hannover, Helwing. 1868.
- Mein Sommer unter ben Waffen; von Ih. Batte, ehemaligem Gefreiten im Raifer-Frang-Grenabier-Regiment. Berlin, Stilke u. van Muyben.
- Unter ber Fahne bes 2. Bataillons Frang; von Albrecht Kunth, ehemaligem Unteroffizier ber 6. Compagnie. Berlin, Weibmanniche Buchhanblung. 1867.
- Im Felbe. Erinnerungen eines Freiwilligen im Füsilier-Bataillon bes Kaiser-Franz-Regiments. Berlin, Stille u. van Muyben. 1867.
- Die Theilnahme bes V. Armee-Corps, spezieller ber 10. Infanterie-Division, an bem Feldguge von 1866. Berlin, Mittler. 1868. (Abgebrudt in: Beiheft zum Militair-Bochenblatt.)
- Die 11. Infanterie Division und ihre Artillerie im Feldzuge von 1866. Ein Bortrag, gehalten von R. Broder. Berlin, Mittler. 1867.
- Die Rampfe bes Stolberg'ichen Corps; aus bem Tagebuche eines preufischen Jageroffiziers; von S. v. Clausewis. Darmftabt, Zernin. 1868.

22

Sontane. II.

- Die preußische 19. Brigabe (Regimenter 6 und 46) im Kriege von 1866. Bon P. v. Probst. Berlin, Schlesier. 1868.
- Die Theilnahme bes II. Armee Corps (Pommern) am Feldzuge von 1866. Stettin, v. b. Rabmer. 1866.
- Die Theilnahme bes 42. Regiments am Felbzuge von 1866; von v. Romberg. Stralfund, S. Bremer. 1868.
- Der Antheil bes 26. Infanterie-Regiments am Feldzuge von 1866. Bon Hauptmann Fritsch. Magbeburg, Baensch. 1867.
- Die Theilnahme bes 66. Infanterie Regiments an ber Schlacht von Koniggrat. Bon hauptmann v. Gobbe. Magbeburg, heinrichshofen. 1869.
- Untheil bes 27. Infanterie-Regiments an bem Gefecht bei Münchengrat und an ber Schlacht von Königgrat; vom Obersten F. v. Inchlinski. Halle, Fride. 1866. (Das trefsliche Wert bes Hauptmanns Hellmuth: "Geschichte ber lettvergangenen vier Jahre bes 2. Magbeburgischen Infanterie-Regiments Nr. 27" erschien zu spat, um noch von mir benutt werben zu können.)
- Meine Erlebnisse im 67. Infanterie Regiment im Feldzuge von 1866; von Heinrich Freiherrn v. Gablenz. Berlin, Stille u. van Muyben. 1867.
- Rriegstagebucher aus 1864 und 1866. Bom Freiherrn v. Strombed. Darmftabt, Zernin. 1869.
- Die preußische Cavallerie 1866. Dargeftellt von &. v. Beffer. Berlin, M. Dunder. 1868.
- Die 69 er bei Suhnerwaffer, Munchengrat und Roniggrat. Drei Monographieen von J. Blaenfner. Berlin, Mittler. 1868 unb 69.
- Die Elbarmee im Feldjuge von 1866. Bon Chevalier. Breslau, D. Malger. 1869.
- Der Feldzug von 1866 in Best und Gubbeutschland; von E. Knorr. Hamburg, Meifiner. 1867 und 69.
- Chronit ber Rriegs. Ereigniffe in ber Stadt Hammelburg 1866. Bon G. M. Rappert Siller in Sammelburg.
- Das Ereffen bei Riffingen; von M. v. Goeben, Generallieutenant. Darmftabt, Bernin. 1868
- Das Gefecht von Frohnhofen, Laufach und Beiler. Bon einem Augenzeugen. Darmftabt, Bernin. 1867.
- Der Antheil bes Bataillons Lippe an bem Feldzuge ber Mainarmee im Sommer 1866. Bon L. Hölgermann. Detmolb, Meyersche Hofbuchhanblung. 1866.
- Die Dreizehner in Feinbesland. Rriegsbilber aus bem Feldzuge bes Jahres 1866. Bon F. v. T. Münster, Obertuschen. 1866.
- Feldgugs Journal bes Oberbefehlshabers bes VIII. Deutschen Bunbes Armee Corps im Gelbguge 1866 in Bestbeutschlanb. Darmftabt, Jernin. 1867.
- Bur Beurtheilung bes Berhaltens ber babifchen Felbbivifion im Feldguge 1866. Darmftabt, Bernin. 1866.
- Die Operationen bes VIII. Deutschen Bunbes. Corps im Feldzuge 1866. Darmstabt, Zernin. 1868.
- Meine Einbrude aus bem bairisch-preußischen Felbzuge 1866. Bon einem Augenzeugen. Wien, L. B. Seibel u. Sobn. 1867.
- Die Hannoveraner in Thüringen und die Schlacht bei Langenfalza. Langenfalza, Klinghammer. 1866.
- Der Relbzug ber Medlenburger nach Baiern im Sommer 1866. Lubwigsluft. 1867.
- Die hannoveraner vor Eisenach am 24. Juni 1866. Offnes Senbschreiben an ben Minister Seebach von Onno Klopp. Wien, Braumuller. 1869.
- Offnes Genbichreiben an ben Archivrath Onno Klopp über bie Ereigniffe vor ber Schlacht bei Langenfalga; von Camillo v. Geebach. Gotha, Perthes. 1869.
- Aus bem Hauptquartier Sr. Majestät bes Königs. Separatabbruck aus bem Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

- Preufifche Siegeschronit von 1866. Berlin, R. v. Deder. 1866.
- Militairische Biographicen bes Ofsiziercorps ber preußischen Armee; rebigirt von G. v. Glasenapp. Lattische Rudblide auf 1866. Berlin, F. Dümmler. 1869.
- Die Feldzüge ber Jahre 1859 und 1866. Dargestellt und beurtheilt von B. v. Billifen. Leipzig, Dunder u. humblot. 1868.
- Abrif bes öftreichisch preußischen Krieges im Jahre 1866; vom Oberft Dragomirow. Berlin, A. Bath. 1868.
- Der Krieg in Bohmen 1866. Gine Kritit bes Felbzugs vom englischen Oberftlieutenant A. C. Coote. Berlin, M. Bath. 1867.
- Der Rrieg gegen Preugen 1866. Brunn, Binder. 1869.
- Der Krieg im Jahre 1866. Kritische Bemertungen über bie Felbzuge in Bohmen, Italien und am Main. Leipzig, D. Wiganb. 1866.
- Rudblide auf ben Rrieg 1866; von J. R. Wien, Auer. 1868.
- Erlebniffe eines Johanniterritters auf bem Rriegsichauplate in Bohmen; von B. v. Berber. Salle, Muhlmann. 1867
- Seche Bochen im Felbe; von Dr. B. F. Beffer. Balle, Dublmann. 1866.
- Die evangelischen Geistlichen im Feldzuge von 1866. Bom Hof und Garnisonprediger B. Rogge. Berlin, Rauh. 1867.
- Erlebniffe eines freiwilligen Felbgeistlichen auf bem Kriegsschauplat in Bohmen; vom Prebiger Refler. Branbenburg. 1866.
- Bon Berlin nach Nicolsburg. Stigen aus bem Kriegsjahre 1866 von J. Horwit. Berlin, J. Springer 1866.
- Tagebuch vom öftreichischen Kriege; von hans Bachenhusen. Berlin, hausfreund Expedition. Erinnerungsblätter, 1866. Von B. v. Belet. Berlin, Drud von E. S. Mittler,
- Streifzuge preußischer Berwaltung burch Bohmen; von G. Steinmann. Berlin, Dummler. 1866.
- Achtzig Tage in preußischer Gefangenschaft und bie Schlacht bei Trautenau. Bon Dr. Hieronymus Roth. Prag, Bellmann. 1867.
- Militairifche Zeitschriften: Militair. Bochenblatt (Berlin), Militairische Blatter (Berlin), Allgemeine Militair. Zeitung (Darmstabt), Destreichische Militairische Zeitschrift, herausgegeben von Streffleur (Wien).
- Beitungen: Rreug. Zeitung, Norbbeutsche Allgemeine Zeitung, National. Zeitung, Bossische Beitung, Sonische Zeitung, Kölnische Zeitung, Königsberger Hartungsche Zeitung, Schlesische Zeitung, Breslauer Zeitung, Leipziger Zeitung, Dresbner Journal, Nurnberger Rurier, Augsburger Zeitung, Deutsche Allgemeine Zeitung, Wiener Presse, Neue Freie Presse.

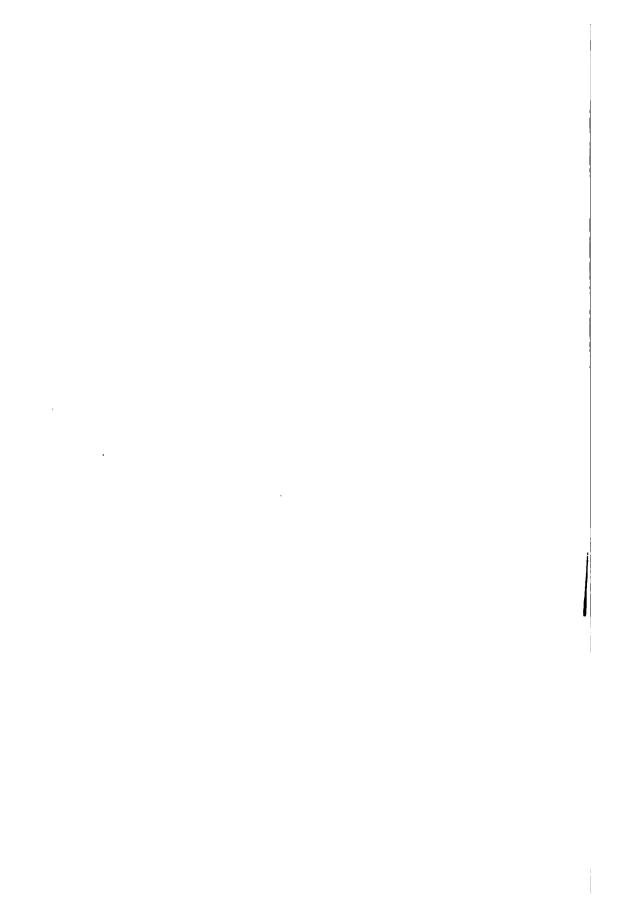

## Anhang.

Die Benkmaler.

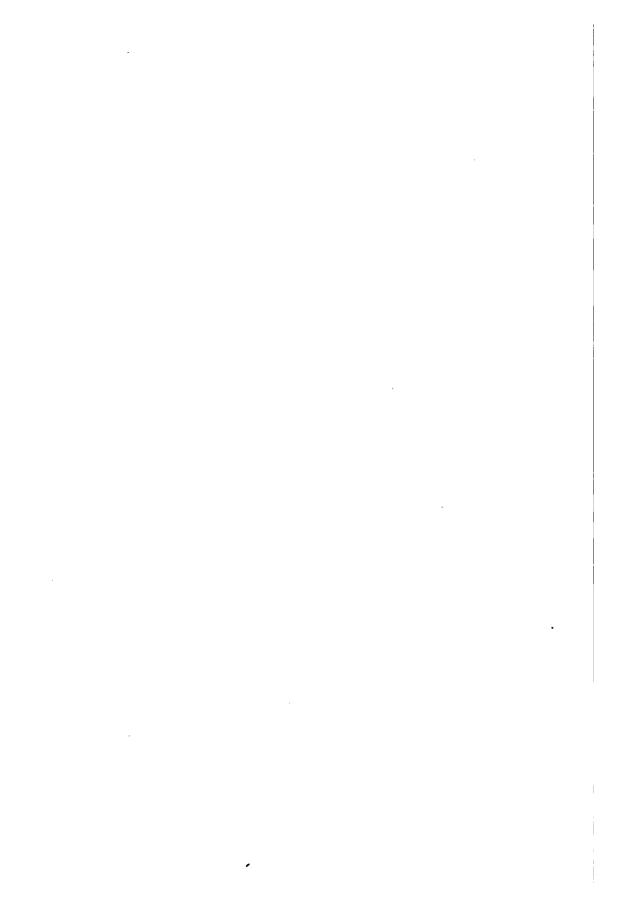

Das siegreiche Seer ist heimgekehrt, die lorberumkränzten Jahnen und Standarten sind mit ehrenden Bändern geschmückt, die gefangenen Jeinde in ihre Seimath zurückgeführt, die Verwundeten, mit zärtlicher Sorgfalt behandelt, geheilt ihren Familien ober ihren Truppentheilen wiedergegeben.

Der auf fremdem Boben Gefallenen und Gestorbenen liebend zu gebenken, ihre Begräbnißstätten mit äußeren Zeichen der Liebe und Sympathie zu schmücken, diese wehmüthig-süße Psiicht bleibt der Sorge der Waffengefährten und Familienangehörigen vorbehalten. Denkmal auf Denkmal entsteht, freundlicher und gegnerischer Seits. Ehrende Bereitwilligkeit der fremden Regierungen gestattet, daß die Stätten, in schwerem Kampfe mit dem Serzblute der Kinder unsres Vaterlandes errungen, fortan als sichtbare Erinnerungen jener schweren Stunden ungestört und geehrt von Freund und Feind erhalten werden. Und noch lange, wenn die Spuren der großen Ereignisse des Jahres 1866 nicht mehr beutlich reden, werden diese Denksteine, als stumme Zeugen einer großen Vergangenheit, Wallsahrtsorte sein, an benen Vaterlandsliebe und Helbensinn neuen Ausschwung gewinnen können.

Der Zeichner ber Illustrationen bieses Buches hat versucht, in nachfolgender Reihe, so weit als erreichbar, die hervorragendsten Grabmäler, preußische sowohl als die ehemaliger Wassengegner, sosenn sie Gefallenen einzelner Truppentheile oder ausgezeichneten Führern gelten, vorzuführen. Größtentheils sind diese Monumente an Ort und Stelle nach der Natur gezeichnet, andere nach Photographieen. Für die Denkmäler am Main, namentlich derer bei Roßbrunn und auf dem Kirchhose von Uettingen, sind die ausgezeichneten Photographieen von C. Hossmann, Großherzoglich sächsischneten Photographen in Erfurt, maßgedende Originale gewesen. Bei den östreichischen Denkmälern in Böhmen herrscht die Obelistensorm sehr vor, so daß aus diesem Grunde, um Monotonie zu vermeiden, von der Abbildung vieler derselben, z. B. des Denkmals des K. K. 29. Feldjäger-Bataillons auf dem Mustyderge bei Münchengräß, des auf der Höhe von Horenowes errichteten und anderer, Abstand genommen werden nußte.

Den auf ben Schlachtfelbern aufgeführten Monumenten sind bie bedeutenberen, in Garnisonorten errichteten ober in Errichtung begriffenen, abbilblich angereiht.

Denkmal bes 6. Oftpreußischen Infanterie Regiments Nr. 43 auf bem Rapellenberge bei Trautenau, bicht bei ber St. Johannistapelle, eingeweibt am 22. Oftober 1868.



Obelist von Bunglauer Sanbstein, 8' hoch, auf je 1' hoben Granitstufen, betront mit metallenem Abler, im Gangen 13' hoch.

Die nach Hohenbrud zugekehrte Seite bes Denkmals tragt bie Wibmung:

Dem Andenken seiner am 27. Juni 1866 auf diesen Höhen gefallenen Kameraden weiht dieses Denkmal das Offizier-Corps des 6. Ostpr. Infant.-Regiments No. 43.

Die linke Seite zeigt zwischen Emblemen bie Borte:

Wer kühn und todesmuthig Im Kampfe sich bewährt, Dess Name wird von Freunden Und Feinden gleich gechrt. Die nach Trautenau zugekehrte Borberfeite bie Borte:

Es starben
den schönen
Soldaten - Tod:
Major
Friedr. v. Hüllesheim
Hauptmann
Freiherr Fritz v. Braun
Premier - Lieutenant
Eduard v. Keber
Seconde - Lieutenant
Fritz Dewischeit
Vice - Feldwebel Kirsch
3 Unteroffiziere
77 Musketiere
21 Füsiliere.

Die rechte Seite ben auf ben Denkmalern noch oft wieberkehrenben Spruch: Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des ewigen Lebens geben. Denkmal bes Königlichen 8. Oftpreußischen Infanterie Regiments Nr. 45 auf ber halben Hohe bes Kapellenberges bei Trautenau, von ber Aupafeite her. Grauer Sanbstein Obelist auf 2 Stufen. Errichtet im August 1867.



Tragt auf ber Sauptfeite unter einem golbenen Rranze bie Worte: Trautenau, den 27. Juni 1866.

> Hauptmann Gustav v. Gabain Hauptmann Wilh. v. König Sec.-Lieutenant Ernst Treuge Sec.-Lieutenant Ernst Stampe.

Um Sodel bie Wibmung: Seinen im Kampf gefallenen Kameraden. Das Offizier-Corps des Königlichen 8. Ostpreussischen Infanterie-Regiments No. 45.

Die anbern 3 Seiten find mit ben Namen ber gefallenen Mannschaften ber 3 Bataillone bes Regiments ausgefüllt.

Destreichisches Denkmal auf ber Gablenzhöhe bei Trautenau.



Canbftein Dbelist, weithin fichtbar, mit reichen Baffengruppen, circa 50' hoch.

#### Denkmal für Destreicher und Preußen,

errichtet von ben Gebrübern Walzel, Fabritbesitern in Parschnit bei Trautenau, in beren Fabrit 411 verwundete Preußen und Destreicher aus ben Schlachten bei Trautenau, Stalit und Königgrat lagen, von welchen 48 starben. Es steht nabe bem sogenannten Krabenberg und ber Aupa, unweit Parschnit.



Der metallene Sodel auf steinernem Untersate tragt ben schlafenben Lowen von Rauch, vom Denkmal Scharnhorsts auf bem Invalibentirchhofe in Berlin, in Metallguß und an Borber- und hinterseite bie Ramen und heimath ber Gefallenen. Das Gitter, womit bas Denkmal umgeben, ist aus Langen gebilbet. Jebe fünfte Lange ist in einer nach bem Treffen aufgefundenen, nicht explodirten Granate befestigt.

Bronzene Gebenktafel an bem fteinernen Rrenz bei Rubersborf, an ber Stelle, wo Oberftlieutenant v. Gauby fiel und mit anderen Gefallenen begraben wurde.

Von den vielen Tapferen, welche am 29. Juni 1866 hier den Heldentod starben, erinnern die Kameraden des K. Preuss. Franz-Grenadier-Rgts. No. 2 sich mit Liebe und Anerkennung der Namen des Oberstlieut. Baron v. Gaudy, Hauptm. v. Witzleben, Premierlieut. v. Reitzenstein, Secondelieut. v. Weiher. Ehre ihrem Andenken, sie starben den Tod für König und Vaterland.

Die Abbildung biefes Kreuzes befindet fich auf Seite 415 des ersten Theiles bei der Scene: Begräbniß Gaubys und anderer bei Rubersdorf Gefallenen. v. Gaubys Leiche ist später ausgegraben, nach Berlin übergeführt und auf bem bortigen Juvalidenkirchhofe wieder begraben worden.

Denkmal, errichtet von Offizieren und Mannschaften des 6. Brandenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 52, sowie des 2. Schlesischen Dragoner-Regiments Nr. 8 in Whsolow dei Nachod, eingeweiht am 12. Juli 1868.



Auf ber Borberfeite bes Godels bie Infchrift:

Den in den Kämpfen am 27., 28. und 29. Juni 1866 gefallenen

tapferen Kameraden.

#### Darunter:

Nach einem Entwurfe Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Kronprinzessin von Preussen gefertigt.

#### Muf ber Rudfeite ftebt:

Es starben den Heldentod:
Vom 6. Brandenb. Inftr.-Rgt. No. 52
Hauptmann Fritz Heuduck
Premierlieut. Alexander v. Borowski
Secondelieut. Paul Walther
Secondelieut. Felix Grano
Secondelieut. Erich v. Schulz
und 36 Unteroffiziere und Gemeine.

Vom 2. Schlesischen Dragoner-Rgt. No. 8
Major Adwig v. Natzmer
Premierlieut. Hugo v. Pogrell
Secondelieut. Erich v. Bochm II.
und 14 Unteroffiziere und Gemeine.

Vom K. K. Oestreichischen Inftr. - Rgt. Hartmann ruht hier mit preuss. Kameraden Hauptmann Ziegler. Deftreichisches Dentmal auf bem Bengelsberge bei Rachob. Obeliet von rothem Granit auf weißen Stufen mit ber Jufchrift:



Den am 27. Juni 1866 hier gefallenen Waffenbrüdern. Die Kameraden des K. K. 6. Armee-Corps.

Denkmal für die am 27. Juni 1866 im Gefecht von Oswiecim Gefallenen bes 3. Oberschlesischen Infanterie-Regiments Nr. 62,

auf bem tatholischen Kirchhofe in Oswiecim, eingeweiht am 22. September 1867, fast 18' boch, Sodel mit ben Stufen aus Sanbstein, ber Burfel und ber Obelist aus grauem schlesischen Marmor.

Auf ber Vorberseite befinden sich folgende Worte:

Ruhe-Stätte der am 27. Juni 1866 in dem Gefecht bei Oswiecim den Heldentod für König und Vaterland gefallenen 27 preuss. Soldaten. Mitgewidmet von dem Offizier-Corps des Königl. 3. Oberschles. Infanterie-Regiments No. 62.



Muf ber gegenüberstehenben Rüdseite:
Gefallen v. d. 10. u.
11. Comp. 3. Oberschles. Instr.-Rgts.
No. 62: Hauptm. u.
Comp. - Chef Graf
v. Königsdorff,
Lieut. P. Böge.
Uffz. C. Burdzik
u. B. Renisch,
Gefr. J. Krzizok,
Gem. J. Jonkisch.

Ruhm und Ehre ihrem Andenken.

#### Denkmal für bas R. R. 5. Felbjäger Bataillon,





Das
Offizier - Corps
des K. K. 5. JägerBataillons
den
am 28. Juni
1866
gefallenen
Kameraden
(und 162 Jägern).

Denkmal für die am 27. und 28. Juni 1866 Gefallenen des Königs-Grenadier-Regiments, 2. Westpreußisches Nr. 7,

an ber Chaussee von Rachob, turg vor Stalit, enthüllt am 28. Juli 1867. Grauer Granitsockel mit schwarzen Gisentafeln und Kreug.

Die Borberfeite bes Godels enthält: Königl preuss. Königs-Grenadier-Regiment 2. Westpreuss. No. 7.

Darunter: Nachod, den 27. Juni. Skalitz, den 28. Juni 1866.

Die Rüdseite: Sie starben den Heldentod und ruhen in Frieden.



Die linte Seitenflache:

Hptm. C. v. Natzmer

- Herm. v. Förster
- · G.v.Bützingslöwen
- S.-Lt. R. v. Niebelschütz
- 5.-Lt. K. v. Niebelschütz

  J. v. Rohrscheidt
- · A. v. Rothmaler
- P.-F. Fr. Hoffmann.

Die rechte Seitenflache:

1. Bat.: 3 Uffz. 22 M. 2. Bat.: 3Fw.6 Uffz.61 M.

2. Bat.: 3Fw.6Uffz.61M Füs.-Bat.: 2 Uffz. 32 M. Denkmal nabe bei ber Chauffee Stalit Slic, bestehend in einem Gifenkreuz auf einem Steinuntersas, bessen Schriftplatte lautet:



Hier ruhet der Kaiserlich Königliche General Fragnern mit 480 seiner Tapfern. 28. Juni 1866.

#### Denksteine auf bem Wege von Staubeng nach Burkersborf.



Für Hans v. Mülbe, geb. 25. Juli 1846,
Rudolf v. Byern, geb. 15. Dec. 1842,
Paul v. Sydow, geb. 3. Mai 1844, und
Curt v. Drigalski, geb. 2. Nov. 1843, an den Wunden gestorben 15. Juli 1866.

Destreichisches Dentmal im Dorf Schweinschäbel für die Gefallenen bes R. R. 37. Infanterie-Regiments Erzberzog Joseph.

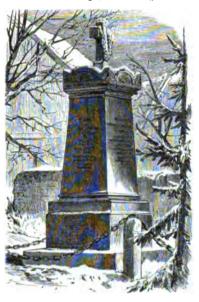

Preußische Denkmaler bei Dileg. Das vorbere ein grauer Sanbstein Obelist.



Den am 29. Juni 1866 gefallenen Kameraden des 5. Brandenburgischen Infanterie-Regiments No. 48. Das zurücktehenbegleichfalls in Obelistenform: Ihren tapferen im Gefecht bei Jiein am 29. Juni 1866 gefallenen Kameraden, Major v. Rheinbaben, Commandeur des 1. Bat., 1 Unteroffizier, 13 Grenadieren und 4 Füsilieren, von den Offizieren und Mannschaften des Königl. Preussischen Leib-Grenadier-Regiments, 1. Brandenb.

No. 8, als ehrendes Andenken.

vor bem Gingange nach Gitichin, an bem

Punft, wo bie

Chauffeen von Dun.

chengrat und Turnau

aufammenftogen; ein

circa 36' hober, brei-

feitiger Obelist von

grauem Sanbftein mit

beutscher und bohmischer Inschrift:

#### Sächsisch oftreichisches Dentmal,



Gewidmet den in der Schlacht bei Jiein am 29. Juni 1866 gefallenen östreichischen und sächsischen Kriegern.

Sächsisches Denkmal vor Gitschin,

auf ber fogenannten Dileher Sohe, nach bem Entwurf bes Königl. fachf. Ingenieurobersten Peters. vom Steinmeben E. Uhlmann in Dresben in sachstein, & Ellen hoch, ausgeführt. Aus Beiträgen sächsischer Offiziere errichtet.



Auf ber einen Seite bes Biebestals ift bas fachstiche Wappen im Sichentranz, von ber Inschrift: virtuti in bello — providentiae memor umgeben, auf ber anbern bie Wibmung: Das Königl. sächsische Armee-Corps seinen am 29. Juni 1866 auf dem Felde der Ehre gefallenen Wassenbrüdern.

## Denkmal für die Gefallenen des K. K. 42. östreichischen Regiments König v. Hannover,

bei Lochow, ziemlich an ber Stelle, wo Generallieutenant v. Werber nach ber Einnahme bes Bradaberges Geschütze auf ber Anhöhe auffahren ließ zur Beschießung ber abziehenden Sachsen und Destreicher. Die Inschrift auf bem Denkmal lautet:



Den in treuer Pflichterfüllung auf dem Felde der Ehre gefallenen Waffengefährten widmet dieses Denkmal der Erinnerung das Offizier-Corps des K. K. östreichischen 42. Linien-Infanterie-Regiments.

Unter ben Gefallenen befanden fich: ber Commandeur bes Regiments, Ritter v. Rolbenfchlag, 13 Offigiere, 7 Feldwebel, 13 Fuhrer, 19 Corporale, 47 Gefreite, 4 Tambours und 472 Golbaten.

#### Denkmal für hauptmann v. b. Dollen,

in einem Garten am Eingange nach Dub, von Steinen aufgeführt, mit schwarzer Schrifttafel und nachstehenber Bezeichnung:



Hier ruhet in Gott Theodor Hermann Eduard v. d. Dollen Hauptmann im ponum. Feld-Artillerie-Rgt. No. 2 geb. 7. Juni 1829 gest. 3. Juli 1866.

Siehe in meine Hände habe ich mich gezeichnet.

## Denkmal ber Königl. preußischen 1. Garbe-Infanterie-Division, auf ber Höhe von Chlum,

in weißem Marmor ausgeführt, mit bem rubenben lowen in Erzquß, enthalt auf ber nach Roniggrat jugefehrten Seite bie Infchrift:



# Hier ruhen Generallieut. Freiherr Hiller v. Gärtringen, Commandeur der 1. Garde-Infanterie-Division. Oberstlieut. v. Helldorf, 1. Garde-Regiment zu Fuss. Premierlieut. v. Vogeley, Garde-Füsilier-Regiment, Secondelieut. v. Maltzahn, Garde-Füsilier-Regiment, Secondelieut. v. Pape, 2. Garde-Regiment zu Fuss.

Auf ber gegenüberftebenben Geite bie Wibmungsworte:

Ihren gebliebenen Kameraden die Offiziere der Königl. preuss. 1. Garde-Infanterie-Division III. Juli MDCCCLXVI.

Auf bem großen, bas Denkmal umgebenben Plat, nach bem Dorf zu, sind bie Graber ber genannten Offiziere und bes Jaroslav Jiemski porucik 52. plaka (Commanbeur bes R. K. 52. Infanterie-Regiments).

Destreichisches Dentmal auf ber Hohe von Chlum, wo bie Schanzen ftanben, 30' boch in Sanbstein, errichtet vom Ritter v. Liebig.

Auf ber Sauptseite besindet sich ber Eingang zu einer Rapelle, mit ber beutschen und böhmischen Ueberschrift:



Den heldenmüthigen Kriegern Sachsens und Oestreichs 3. Juli 1866.

Denkmal ber Rönigl. preußischen 8. Infanterie Brigade (21. und 61. Regiment), an ber nach Sabowa zugesehrten Lifiere bes Holawalbes, mit ber Bezeichnung:



Hier ruhen die am 3. Juli 1866 in der Schlacht bei Königgrätz gefallenen Offiziere und Mannschaften der Königl. Preussischen 8. Infanterie-Brigade 1 Major und mehrere Soldaten der östreichischen Armee. 4. Pommersches Infanterie-Regiment No. 21

Hauptmann und Führer des 1. Bataillons Wilh. v. Bagenski, 3 Uffz., 3 Gefr., 7 Musk.
8. Pommersches Infanterie-Regiment No. 61
Hauptleute v. Knebel und Hirsch, Secondelicut. Bütow, 1 Uffz., 1 Tamb., 7 Gefr., 21 Musk., 7 Füs.

Oberst Baron Binder von Hess.-Infanterie. Errichtet von dem Offizier-Corps der Königl. Preussischen 8. Infanterie-Brigade.

#### Destreichisches Denkmal bei Masloweb.

Das
OffizierCorps des
K. K.
Erzherzog
Wilhelm
12. LinienInfanterieRegiments



seinen am 3. Juli 1866 gefallenen Waffengefährten.

Denkmal für die am 3. Juli Gefallenen des Königl. preußischen 4. Magdeburgischen Infanterie-Regiments Nr. 67,

an ber Lisière bes Swiep. Balbes, nicht weit von Ciftowes mit bem Blid auf Chlum. 12-13' hoch, von rothlichem Sanbstein.



Muf ber Vorberseite steht:

Dem Andenken
der
gefallenen Kameraden
des K. Preussischen
4. Magdeb. Inst.-Rgts.
No. 67.

Gegenüber ber oft vortommenbe Spruch, Offenbarung Johannes Rap. 2. Bere 10.

Muf ber linten Geitenflache:

Am 3. Juli 1866 starben auf diesen Feldern den Heldentod und erhichten die tödtliche Wunde die Hauptleute Hergass und v. Hirschfeld, die Premierlieut. v. Kummer, Kaudah, v. Jagow, Laue, Degenkolbe, Frese, Reissner, Feldwebel Fabricius, Bagusch, Musikmeister Germendorf, 12 Unteroffiziere, 112 Gemeine.

Ausserdem wurden verwundet 8 Offiz... 22 Unteroffiz., 275 Gemeine.

#### Destreichisches Artillerie Denkmal bei Chlum.



seinen am 3. Juli 1866 gefallenen tapferen Kameraden.

Denkmal des 2. Magdeb. Infanterie Regiments Rr. 27, nahe bei Ciftowes, von rothem Sanbstein, circa 10' hoch, enthalt bie Bibmung:



Dem Andenken an seine Helden das Regiment.

Muf ber gegenüberftebenben Seite bie Borte : Am 3. Juli 1866 starben auf diesem Theile des Schlachtfeldes vom Königl. Preuss. 2. Magdeb. Inftr.-Rgt. No. 27 den Heldentod und wurden tödtlich verwundet 11 Offiziere, 10 Unteroffiziere und 84 Mann.

Fontane II. Anbang

Das Offizier - Corps

des

No. VI.

Etwas weiter nach Dasloweb zu fteht ein bem vorigen gang abnliches Dentmal:

> Dem Andenken der in der Schlacht am 3. Juli 1866

gefallenen Helden.

(Hauptmann v. Hirschfeld, Lieutenants v. Laue und v. Jagow vom 4. Magdeb. Inftr. - Regiment No. 67.)

#### Denkmal des 1. Garde · Dragoner-Regiments auf dem Rirchhofe in Problus.

Obelist von weißem Marmor, barauf unter golbenem Krang bie Infchrift:



Hier
ruhen in Gott
die gefallenen Mannschaften des Preuss.
1. Garde-DragonerRegiments.

Dentmaler an ber Chatffee in Sabowa, nabe bem Gafthaufe, unter großen Obftbaumen.



Das größere, von grauem Marmor ausgeführte, tragt bie Inschrift:

Ihrem
am 3. Juli 1866 bei Dohalic
gefallenen tapferen Kameraden
dem Lieutenant
Gerhard Gans Edler v. Puttlitz.
Die Offiziere und Beamten
des 6. Pomm. Inftr. - Regts. No. 49.

Das fleinere, aus gleichem Material; ift auf ber Borberfeite bes murfelformigen Sockels wie folgt bezeichnet:

Hermann

von

Pannewitz
Oberstlieutenant
gefallen am 3. Juli 1866
an der Spitze des 3. GardeGrenadier-Regiments
Königin Elisabeth.

Dentmal bes 4. Westphälischen Infanterie Regiments Nr. 17, auf bem Rirchhose in Problus, eine circa 12' hohe abgebrochene Saule von Sanbstein, gegiert mit golbenem Lorber und Eichentranz, ber bas Datum: 183/7 66 umgiebt.



Am Godel bie Wibmung :

Das Offizier-Corps des 4. Westphälischen Infanterie-Regiments No. 17 seinen gefallenen Kameraden und Mannschaften des Regiments.

Die linte Geite bes Godels ift mit Nechanitz, die rechte mit Problus begeichnet.

Denkmal des 7. Westphälischen Infanterie Regiments Rr. 56, auf dem Kirchhofe in Problus, errichtet am 7. November 1867. Obelist von grauem Marmor, gekrönt mit dem preußischen Abler.

Die Vorberfeite hat unter einem Lorberfranze bie Schrift:

Hier fochten Westphalens Söhne und besiegelten ihre Treue selbst mit dem Tode.

Den 3. Juli 1866.



Die gegenüberstehenbe Seite bie Bibmungszeilen :

Die
Offiziere und
Unteroffiziere
des 7. Westphälischen
Infanterie-Regiments No.56
weihen dieses
Denkmal ihren im
Kampf gebliebenen
Kameraden.

Denkmal für die Gefallenen bes K. R. 8. Caraffier-Regiments, auf bem Kirchhofe in Problus.





Dem Andenken
der am 3. Juli 1866 gefallenen Kameraden des K. K.
8. Cürassier-Regiments.
Es starben den Heldentod
Joseph Freiherr v. Restorff
Heinrich Freiherr v. Restorff
Lieutenant
Gabriel Jäger
10 Unteroffiziere u.54 Mann.

Friede ihrer Asche.

Dentmal bes R. R. 29. Felbjäger Bataillons, fruher im Dorf, jest auf bem Kirchhofe in Problus.

Bon grauem Stein, am Sodel eingelaffene fcwarze Schrifttafeln, auf ber Borberfeite mit nachftebenber Bezeichnung:

Das K. K.
29. Feldjäger-Bataillon
seinen in der Schlacht
bei Königgrätz
am 3. Juli
MDCCCLXVI
Gefallenen.



Muf ber Müdfeite:
Oberlieut.
Alois Jos. Czasch
und Lieut.
Georg Graf Pongracz
mit 75 Jägern
fanden beim Sturm auf
Problus den Heldentod
am Schlachtfelde.
Lieut. Gustav Stradal
ist seinen
Wunden erlegen.

#### Sächsisches Cavallerie Denkmal auf bem Kirchhofe in Problus.

Errichtet von Metall, reich verziert, trägt baffelbe unter bem fächs. Bappen auf ber Borberseite bes Postaments bie Schrift:

Sachsens tapferen Söhnen das Vaterland 1866.



Auf bep anberen brei Seiten bie Namen ber Gefallenen.

Ein in gleicher Beife ausgeführtes Denkmal befindet sich auf bem Fried-hofe in Bahring bei Wien, zum Anbenken an 28 an ihren Bunden gestorbene sächsische Krieger.

Sachsisches Denkmal auf bem Plateau bei Problus, nach Unter. Prim zu. Beller Sanbstein Dbeliet, mit bem sachsischen Bappen am Sodel und auf ber nach Problus zu gerichteten Seite besselben, auf ber gegenüberstehenden bie Widmung:



Das K. Sächsische Armee-Corps scinen am 3. Juli 1866 auf dem Felde der Ehre Gefallenen.

Das Denkmal ift in gleicher Beife unb Hohe wie bas auf ber Dileger Sobe, aus Beitragen fachsicher Offiziere, von Uhlmann in Dresben ausgeführt.

für bie nach

ber Schlacht

bei Roniggraß

1:

#### Denkmal auf bem Friedhofe in Horsit,



bort an ihren Wunden gestorbenen Krieger.

Begräbnifftätte auf bem Friedhofe bei Cerefwig.



Bu beiben Seiten bes durch eine Mauer eingeschloffenen Briebhofes find bie Begrabniffatten ber in Cerefwiß an ibren Bunben geftorbenen Preugen und Deftreicher angesugt; auf ber preußischen Seite ruben:

Lieut. Frese vom 27. Landwehr-Regiment Hauptm. Dietz vom 27. Infanterie-Regiment Hauptm. v. Westernhagen vom 27. Infanterie-Rgt. Premierlieut. Bieber vom 5. Infanterie-Regiment Feldwebel Bagusch vom 67. Infanterie-Regiment Alle am 3. Juli verwundet. Denkmal für die an der Cholera in Brünn gestorbenen preußischen Soldaten, auf dem Kirchhofe in Obrowis bei Brünn.



Aufgeführt in grauem Marmor auf einem Unterbau von Steinen. Auf der Vorberseite besselben steht in deutscher Schrift: Hier ruhen in Gott 1385 Königlich preussische Soldaten. Derunter:

Jesus spricht:

Ich bin die Auferstehung und
das Leben,
wer an mich glaubet, wird leben,
ob er gleich sterbe.

Denfmal ber Stadt Langensalza zur Erinnerung an ben 27. Juni 1866, auf bem Jubenhugel, auf welchem am Schlachttage bie preußischen Batterieen stanben, errichtet.



Ein einfacher 27' hoher Obelist aus Gußeifen mit bem Wappen ber Stabt und ber Aufschrift: Zur Erinnerung an den 27. Juni 1866. Die Stadt Langensalza. Denkmal für die Gefallenen des 1. Bataillons 2. Schlesischen Grenadier-Regiments Nr. 11,

errichtet von ben Rameraben bes Bataillons, früher im Babemalbchen, jest auf bem Kirchbofe in Langensalza, tragt auf ber Borberseite bie Inschrift:

Dem ruhmwürdigen Gedächtniss Derer, welche vom 1. Bataillon Schlesischen Grenadier - Regiments No. 11 am 27. Juni 1866 im heissen Kampf hier den Heldentod für ihren König fanden oder an ihren Wunden starben, errichtet von ihren Kameraden des Bataillons.



Muf ber Rudfeite, zwischen gefreugten Bunbnabelge. mebren, ber Bere: Nur Heiden mögen klagen, WirChristen sehn es tagen Aus Dunkel und aus Blut. Der Eifer wächst uns Allen Wenn solche Opfer fallen Füruns'resVolkes höchstes Gut.

Denfmal bes 1. Rheinischen Infanterie Regiments Rr. 25,

bei ber Calen. berger Müble bei Langen. falza, errich. tet am 27. Juni 1867. Ein bell. grauer Sanb. ftein-Obeliet, vom Abler überragt, mit einem gol. benen Rrang auf ber Bor. berfeite, barunter bie Inschrift:



Hier kämpften und starben Rheinlands tapfere Söhne mit Gott für König und Vaterland am 27. Juni 1866.

Die anberen Seiten bes Monuments find mit Namen ber Gefallenen bebedt.

## Denkstein für bas 2. Schlesische Grenadier-Regiment Nr. 11 im Babewälbchen bei Langensalza,

an ber Stelle, wo das Regiment im Bereine mit bem 1. toburg gothaischen Bataillon langer als 4 Stunden mit bem Feinbe gestritten hat. Errichtet am 30. Juni 1868.

Muf einem großen, etwa 8' hohen, abgeschrägten, von Epheu umrantten Feleblode, gelber Sanbftein aus ber Begenb bes Schlachtfelbes, ruht ein Rreug von weißem ichlefischen Marmor, auf welchem zwei golbene Palmzweige und bie Worte: Langensalza,27.Juni 1866, eingegraben finb.



Eine marmorne antik geformte Lafel, leicht an ben Kuß bes Felsblodes gelehnt, trägt bie Worte:

Seinen gefallenen Kameraden das 2. Schlesische Grenadier - Regiment No. 11. Das Gange ist umgeben von einem

geben von einem Eifengitter, aus aufrechtstehenben Speereen gebilbet,

von Lorbergewinden unnvunden und von 8 mit Ablern gekronten Saulen gehalten. Der Entivurf ruhrt von J. R. Soheit ber Frau Kronprinzessin von Preußen her, die Ausführung vom Steinmehmeister Stein aus Grafentonna.

Denkmal für die Gefallenen des 3. Brandenburgischen Landwehr-Regiments Rr. 20 im Badewäldchen bei Langenfalza.

Das Denkmal besteht aus einem 6' 8" hoben Obelisten von schwarzem Marmor, auf 3' hobem Untersatz von grauem Granit, mit bem Landwehrtreuz im Lorbertranz und ber Widmung:

Unseren am 27. Juni 1866 gefallenen Kameraden des 3. Brandenb. Landwehr-Regiments No. 20.



Muf ber Rudfeite: II. Bataillon Wehrm. F. Wills.

III. Bataillon Sec.-Lt. E. Ohm, Vice-F. O. Ideler, Uffz. L. Engel,

- Gfr. H. Gotthold,
  O. Wagener,
- Whrm. L. Hansmann.
- F. Klickmann,
- A. Ranfft,
- E. Richter,
- F. Seeger,
- C. Selchow,

Hornist C. Hertel, Tamb. R.Oelsner. In einer Höhe von 36' erbebt

fich bas in gel.

Denkmal für die am 27. Juni 1866 gefallenen Hannoveraner, auf bem Kirchhofe in Langenfalza.

bem Ganbftein, von Elpe in Sannover, in ftreng gothifd). Stil ausge. führte Monu. ment, beffen Roften meift von Mitglie. dern ber pormals f. bannö. verfchen Urmee aufgebracht worben finb. Die Infchrift bes Denfmals beifit: Gewidmet Hannovers tapferen Söhnen, gefallen am 27. Juni 1866 im Kampf für ihres Landes Ehre.



Die Seiten. flachen fint bebedt mit ben Ramen ber gefallenen unb fpater an ibren Bunben geftorbenen ban. noverichen Golbaten,nach ben Truppen. theilen georb. net. In ben Giebelfelbern bes unteren Theiles bes Dentmals find Baffen unb Musruftungs. ftude ber In. fanterie, Ca. vallerie, Ar. tillerie unb Dioniere en relief angebracht.

Denkmal, errichtet zum Gebächtniß an die am 4. Juli 1866 gefallenen ober in Folge ihrer Wunden gestorbenen preußischen und bairischen Krieger, auf dem kleinen Friedhofe nahe bei Dermbach, eingeweiht am 4. Juli 1867. Das Denkmal ließ der Großherzog von Weimar ans Sandstein errichten.



Auf ber Borberseite trägt basselbe bie Inschrift:

Dem Andenken der im Juli 1866 bei Dermbach gefallenen treuen Krieger.

Während an ber rechten ber preußische Abler, an ber linken das bairische Wappen en relies angebracht sind. Hier ruben Major v. Gontard und Sauptm. v. Lebebur vom 5. Westphäl. Regt. Nr. 53, Lt. Sesse vom 1. Westphäl. Regt. Nr. 13, außerbem 15 Preußen und 31 Baiern.

## Denkmal für die am 27. Juni 1866 gefallenen hannöverschen Artillerie Offiziere, auf dem Kirchhofe in Merzleben bei Langenfalza.

Ein niebriger abgeftumpfter Obeliet von
weißem Stein. Die Borberfeite
mit golbenem strange,
unter bemfelben eine
Brongetafel
mit nachftebenber
Echrift:



Hauptmann
u. BatterieChef
Carl Laves.
Hauptmann
Friedr.
Guichard.
gen.
v. Quintus
Icilius.
Sec. - Lieut.
Carl Stöhr.

Diesen Offizieren der Königl. hannöverschen Artillerie zur Erinnerung das hannöversche Artillerie-Offizier-Corps.

Denkmal für bie am 4. Juli 1866 gefallenen Baiern, auf bem Kirchhofe zu Robborf, eingeweiht am 4. Juli 1867. In einer Sobe von circa 18', ausgeführt in rothem Sanbstein mit Metalltafeln und ben Ramen ber hier Gefallenen:

Generalmajor und Commandeur der K. bair. Infanteriebrigade Franz Faust, dessen Adjutant Oberl. Ludwig Ausin vom 9. Rgt., ferner Freiherr Ottmar zu Guttenberg, Hauptl. Ludwig Kolbinger und Oscar Freih. v. d. Tann, sowie Oberl. v. Lang vom 9. R., der Hauptm. Joseph Freih. v. Gobel, Oberl. Wilh. Nürm u. Carl Popp vom 6. Jägerbat., der Lieut. Carl Trant und Julius Rupprecht vom 4. Rgt.



Außerbem bie Ramen von 76 Unteroffizieren und Solbaten vom 4., 5., 9. Infanterie-Regiment und 6. Jäger-Bataillon, welche, ba sie auf bem Denkmale felbst feinen Plat mehr sinden konnten, auf einer in der Kirchhofsmauer eingelaffenen Metallplatte ihre Aufzeichnung gefunden

ung gefunden haben.

#### Denkmal zu Ehren ber Gebliebenen bes 2. Pof. Infanterie Regiments Rr. 19,





Granit mit eingelaffener Schrifttafel von weißem Marmor, auf welcher ftebt:

Vom 2. Posenschen Infanterie-Regiment No. 19 fielen am 10. Juli 1866 Hauptmann Rudolph v. Leszcynski, Hauptmann Robert Hahn, Hauptmann August v. Zwehl,

Premierlieutenant Colmar v. Uthmann, Secondelieutenant Georg Metze und 58 Unteroffiziere und Soldaten. Das Andenken der Tapferen ehrt das Offizier-Corps.

Denkmal für ben Fürstl. lippe betmolbischen Major und Bataillons.
Commanbeur August Rohbewalb,

auf bem Kirchhofe in Kiffingen; Sartophag von schwarzem Marmor mit Baffentrophae von Bronze und ber Bezeichnung:



Major und Bataillons-Commandeur August Rohdewald gefallen im Gefecht bei Kissingen am 10. Juli 1866.

#### Dentmal für General v. Joller.



bem Rreug:

Hier starb den Heldentod Generallieutenant Oscar v. Zoller den 10. Juli 1866.

Denkmal bes Nieberrheinischen Füsilier Regiments Nr. 39 am Bufie bes Buchberges, vor Sammelburg, unweit ber Chauffee von Brudenau. Rothes Sanbfteintreug auf einem Godel, bas auf ber Sauptfeite bie Bezeichnung aufweift:



Den gefallenen Helden in treuer Kameradschaft das Offizier-Corps des K. Pr. Niederrheinischen Füsilier-Regiments No. 39. Muf ben anberen Seiten bie Ramen ber Gebliebenen.

Denkmal, nicht weit von ber Regelbahn in Frohnhofen errichtet.



Dem Gedächtnisse der in den Gefechten bei Laufach und Frohnhofengefallenen Hessen.

Denkmal auf bem Kirchhofe in Kiffingen,

jur Erinne. rung an bie am 10. Juli 1866 gefallenen Preußen und Baiern. Auf schwarzem, 6' hoben Sodel, eine 7' hohe trau. ernbeBerma. nia, aus weißem Marmor, vom Bilbhauer M. Arnold in Riffingen Muf ber ober. ften Platte ber Borber. feite bee Sodele fteht : Zur Erimierung an die am 10.Juli 1866

Gefallenen.

Darunter auf ber gangen Glache ber Borberfeite, burch einen Strich getrennt, bie Ramen ber gefallenen preußifchen unb bairifchen. Offigiere ; auf ber linten Rebenfeite bie Ramen bergefallenen bairifchen, auf ber rechten bie Mamen ber gefallenen preufifchen Solbaten.

#### Denkmal für die östreichischen Krieger in Aschaffenburg. Eingeweiht am 14. Juli 1868.

Das Monument fteht auf einem Sügel nahe ber Fasanerie bei Aschaffenburg, eine Viertelstunde von ber Stabt entfernt. Der Entwurf zu biesem Dentmal rührt von bem Prof. Ebersein in Nürnberg her, bie Mussührung in rothem Main-Sand-



stein von dem Steinmehmeister Serkert in Afchaffenburg, in einer Sohe von 50' in frühgothischem Stil. In der vorberen Ansicht ist ein in Bronze gegossenes Basrelief: die Geschichte, die den 14. Juli 1866 in ihrem Buche verzeichnet, eingelaffen.

Denkmal für bie gefallenen Bürtemberger,

bei ber Rectorsfapelle, gegenüber Tauberbischofsheim. Um Juße bes Kreuzes bas würtembergische Wappen und barunter bie Worte:



Den tapferen Würtembergischen Kriegern.

Der Sodel bes Denfmals ganz bebedt mit Namen ber Gefallenen Denkmal für die am 14. Juli 1866 im Gefecht bei Aschaffenburg gefallenen Offiziere,

auf bem bortigen Rirchhofe, von rothem Sanbstein ausgeführt; abgeftumpfte Gaule mit

Den
Helden - Tod
für
König und Vaterland
starben
den 14. Juli 1866 :
Premiertt. Würmling
Secondelt. v. Krohn
v. Reichenbach

v. Keichenbach
Breitenbach
Port.-Fähnr. Westphal.

Secondelt. Koppenrath.



Um Sociel befindet fich bie Wibmung:
Den

Den gefalleneu Kameraden widmet diesen Denkstein das Offizier-Corps des 1. Westphälischen Infanterie-Regiments No. 13 und

des 5. Westphälischen Infanterie-Regiments No. 53.

Denkmal für die im Gefecht bei Werbach

Musgeführt in Sanbftein. Der gefronte babische Greif mit bem Schwert unb bem Bappen Babens als Spihe bes Gangen.



am 24. Juli 1866 gefallenen babischen Solbaten.

Auf ben Lafeln bes Rumpfes Fahnen burch Lorber verbunben und bie Namen ber Gefallenen. Um Sodel bie Wibmungstafel.

### Denkmal für die gefallenen Olbenburger,



Dem
Andenken
der im Gefecht bei
Werbach und
Hochhausen
am 24. Juli 1866
gefallenen treuen
Krieger
des
Oldenburgischen
Infanterie-Regiments.

### Dentmal für gefallene murtembergifche Offiziere,

auf dem Kirchhofe in Groß-Rinderfeld. Der reich geglieberte gothische Bau trägt in seiner oberen Mittelstäche

auf bem Rirch.

hofe in

Sochhaufen,

trägt in bem

Giebelfelbe

einen Lorber.

franz unb barunter im

hauptfelbe bie

Inschrift:



bas würtembergifche
Bappen in
einem mit
Lorber unb
Eichenlaub bebedten Banner,
in ber unteren
bagegen bie
Ramen ber
Gefallenen.

# Denkmal des 3. Brandenburgischen Infanterie-Regiments Nr. 20 bei Helmstabt, auf bem Wege nach Uettingen.

Eine 13—14' hohe Saule von rothem Sanbstein, beffen Betronung ein auf einem Lorbertranz ruhenber Selm bilbet, ausgeführt von 3. Gr. Schmibt aus Burgftabt.
Die Spipe bes Helmes fehlte schon im September 1867.



Sie trägt außer der Inschrift: Die tapferen Gebliebenen des 3. Brandenburg. Infanterie-Regiments No. 20. 1866.

bie Ramen berfelben: Sec.-Lt. Max Krohn. 4Gefr.,6Musk.,3Füs.

## Bairisches Denkmal auf dem halben Wege zwischen Selmstadt und Unteraltertheim,

in rothem Sanbstein von Val. Sansler in Burzburg ausgeführt, errichtet von bem 5., 6. und 14. bairifchen Infanterie Regiment.



Die Seitenflächen haben keine Schrift. Auf ber Vorberfeite, unter bem bairischen Wappen, vom Lorber franz umgeben, befindet sich bie Widmung:

Zu Ehren der am 25. Juli 1866 gefallenen tapferen bairischen Krieger.

### Denkmal bes 2. Thuringischen Infanteric-Regiments Nr. 32 bei Oberaltertheim.

Eingeweiht am 16. Juni 1867. Sanbstein Delist. Auf ber Vorberseite ein ruhenber Abler, barunter:



Dem Andenken der am 25. Juni 1866 Gefallenen des 2. Thüringischen Inftr.-Rgts. No. 32.

Denkmal des Magdeburgischen Füsilier-Regiments Nr. 36, auf bem Kirchhofe in Uettingen.

Mus ftarf. gegoffenen, mar. morartiggemal. ten Bintplatten ausgeführt bei Rable u. Gobn in Potebam, auf ber Plat. form berfelben ber preufifche Abler, nach Liede Mobell. Das Bange rubt auf einem Unterbau von Tufffteinbloden und erreicht mit biefen bie Bobe von 14'. Die Infdrift auf ber Borber. feite lautet :



Das Königlich Preussische Magdeburg. Füsilier - Rgt. No. 36 seinen hier ruhenden Kameraden, welche am 26. Juli 1866 in dem Gefecht bei Uettingen den Heldentod starben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben. Off. Joh. 2. X.

Die anderen 3 Seiten enthalten 102 Ramen ber Gefallenen, Offiziere und Mannichaften.

### Denkmal für bas 4. Pofensche Infanterie-Regiment Nr. 59,

auf bem Kirchhofe in Uettingen. Auf bem Sodel bes in Sanbstein von B. Hoffmann ausgeführten Monumentes find Schrifttafeln befestigt, welche auf ber Hauptseite bie Ramen:



Hugo Freih. v. Bothmar Premierlieutenant Hugo Grabig Secondelieutenant Hugo .Tecklenburg Vicefeldwebel.

auf ben anberen bie Ramen ber gebliebenen Mannschaften tragen. In bem Kranz bes oberen Theiles bes Obelisten stebt: 26. Juli 1866.

Denkmal für bas 2. Schlesische Grenadier-Regiment Rr. 11, auf bem Rirchhofe in Uettingen, errichtet am 26. Juli 1868.

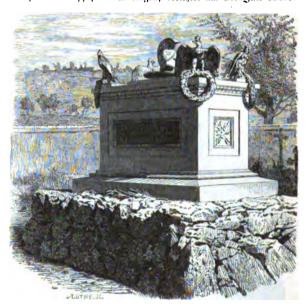

Sandstein Postament mit metallenen, Rranze haltenben Ablern auf ben Eden, auf bemfelben Belm und Schilb antifer Form, bie Wibmung lautet:

Seinen am 26. Juli 1866 bei Uettingen gefallenen Kameraden das Königl. Preuss. 2. Schlesische Grenadier-Regiment No. 11. Denkmal jum ehrenden Gedächtniß ber gebliebenen bairischen Jäger vom 2. Bataillon,



auf bem Rirch. bofe in Uettin-

gen; reich in

Bintguß ausgeführt; mit ber

Bezeichnung:

Das Königlich bairische
2. Jäger-Bataillon seinen auf dem Felde der Ehre im Gefecht bei Uettingen im Jahre 1866 gefallenen Kriegskameraden.

Denkmal ber Gefallenen ber königl. bairischen 4. Division, auf bem Kirchhofe in Uettingen, nach einer Zeichnung vom Sauptmann v. Thein vom bairischen 9. Infanterie-Regiment; in Sanbstein von Bal. handler in Warzburg ausgeführt; enthalt



Ihren tapferen, für König und Vaterland im Gefecht bei Uettingen am 26. Juli 1866 gefallenen Kameraden gewidmet von dem Commandirenden der Königl. bairischen IV. Division Generallieutenant Ritter v. Hartmann, seinem Stabe und dem Offizier-Corps des Königl. bairischen 5. Infanterie-Regiments Grossherzog von Hessen, 9. Infanterie-Regiments Wrede, 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Oestreich und 8. Jäger-Bataillons am 26. Juli 1867.

### Bairisches Denkmal auf bem Bogelsberge bei Roßbrunn.



In Sanbstein ausgeführt von Mayer. Auf ber Borberfeite bes Kreuzes im Sichenkrang eine Gruppe bairifcher Waffen, an ben Seitenflachen ber Seitenarme beffelben bas bairifche Wappen. Am Sodel bie Ramen ber Befallenen, vorn folgende Worte:

Zur

Erinnerung
an die im Kampfe am 26. Juli 1866 dahier
gefallenen bairischen Krieger.
Errichtet
von dem Offizier-Corps des
K. bair. 4., 7. und 10. Infanterie-Regiments.
eingeweiht durch Herrn Pfarrer
J. B. Seikel am 26. Juli 1867.

An die in der Ferne errichteten Denkmäler schließen sich die in den heimischen Garnisonorten aufgeführten an, welche größtentheils das Gedächtniß der Gefallenen der Feldzüge 1864 und 1866 gleichzeitig ehren.

Denkmal für bie in ben Felbzügen 1864 und 1866 Gefallenen aus bem Regierungsbezirk Minden,

auf bem Domplate vor bem Regierungsgebaube in Minben. Errichtet am 3. Juli 1868, aus Oberfirchner Canbstein, einige 40' hoch, mit eingelaffenen Metalltafeln, Wappenfchilben und betronenbem Abler; nach einem Entwurf ber Baumeister Ente und Botmann in Berlin.



Die Ringe um bie Saule tragen bie Ramen: Duppel, Alsen, Dermbach, Kissingen, Lauffach, Aschaffenburg, Gerchsheim, Würzburg.

Den Saulenfuß umgeben bie auf Schilben rubenben Reliefportraits ber Generale Bogel v. Faldenstein, herwarth v. Bittenfelb, v. Manteuffel und v. Goeben.

Auf bem oberen Sodel bes Denkmals sind die Portraits Sr. Majestät bes Königs, Ihrer Königl. Hoheiten bes Kronprinzen, des Prinzen Friedrich Karl und das Doppelbildniß des Prinzen und der Prinzessin Friedrich ber Niederlande, als Chefs der Infanterie-Regimenter Ar. 15 und 55, angebracht.

Die Schrifttaseln bes unteren Sockels tragen die Bezeichnung: Es starben den Heldentod und treu ihrer Pflicht 1864 und 1866 und 414 Ramen von Gefallenen.

Bom 2. Bestphälischen Infanterie-Regiment Nr. 15: 138, vom 6. Westphälischen Infanterie-Regiment Nr. 55: 157, aus bem Regierungsbezirf Minben bei verschiedenen Regimentern Gestandene: 119 Namen.

Denkmal für die Gefallenen bes VIII. Armee-Corps, auf bem Afterberge bei Cobleng; beftebt in einem 50' hoben Obeliet mit bem Erinnerungefreug an 1866 gefront.



Muf der Beftfeite befindet fich bie Bidmungstafel:

Den

im Feldzuge des Jahres 1866

für

König und Vaterland ruhmvoll gefallenen Kameraden zum ehrenden Andenken

errichtet

von

den Offizieren des Königl. Preuss. VIII. Armee - Corps.

Muf ber Rorbfeite ftebt:

Main - Armee.

Langensalza, 27. Juni, Hammelburg, Kissingen. Waldaschach, 10. Juli, Helmstadt, 25. Juli. Rossbrunn, 26. Juli.

und die Ramen ber 81 Gefallenen vom 1. Rheinischen Infanterie-Regiment Dr. 25 und ber 83 Befallenen Dom 2. Pofenfchen Infanterie Regiment Rr. 19.

#### Muf ber Gubfeite: Elb - Armee.

| Hühnerwasser, | 26. | Juni,  | Mün        | chengratz, | <b>2</b> 8. | Juni |
|---------------|-----|--------|------------|------------|-------------|------|
|               | Ka. | icorst | <b>,</b> 3 | Juli       |             |      |

Hohenz. Füs.-Rgt. No. 40 mit 48 Namen.

5. Rhein. Inf.-Rgt. No. 65 mit 36

2. Rhein. Inf.-Rgt. No. 28 mit 54 6. Rhein. Inf.-Rgt. No. 68 mit 35

#### Muf ber Oftfeite: Elb - Armee.

3. Rhein. Inf.-Rgt. No. 29 mit 10 Namen. 7. Rhein. Inf.-Rgt. No. 69 mit

Ostpreuss. Füs.-Rgt. No. 33 mit 27 Pomm. Füs.-Rgt. No. 34.

Rhein. Jäger - Bataillon No. 8 mit

Rhein. Cürassier-Rgt. No. 8 mit Königs-Hus.-Rgt. 1. Rhein. No.7 mit 2 Rhein. Ulanen - Rgt. No. 7.

Rhein. Feld-Art.-Rgt. No. 8 mit 16 Main - Armee.

4. Rhein. Inf.-Rgt. No. 30 mit 17 Namen.

8. Rhein. Inf.-Rgt. No. 70 mit 11

2. Thüring. Inf. - Rgt. No. 32 mit 33

2. Rhein. Hus.-Rgt. No. 9 mit Rhein. Ldw.-Inf.-Bat. Neuwied

Denkmal ber in ben Feldzügen 1864 und 1866 gefallenen Combattanten bes Brandenburgischen Jäger-Bataillons Nr. 3.

Errichtet auf bem Marttplat in Lubben am 14. August 1868. Gefertigt in ber Jabrif von F. B. Warmer in Berlin, aufgestellt vom Architekten Kohler.



Es tragt an ber Vorberfeite bie Inschrift:

Zum ehrenden Andenken an die in den Feldzügen in Schleswig 1864 und in Oestreich 1866 gefallenen Combattanten des Brandenb. Jäger-Bataillons No. 3.

Un ber entgegengefesten Seite bie Ramen ber Gefallenen.

Un ber rechten und linken Seite bie Namen ber Orte: Münchengrätz, Königgrätz und Wielhoi, Oster-Duppel, Duppel und Alsen.

### Dentfaule für bie Gefallenen ber 7. Artillerie. Brigabe, auf ihrem Schiefplate, ber Spellener Baibe, bei Befel.

Auf tunftlichem Sugel von Lava-Afchbloden erhebt sich ein gegliebertes Sanbstein Postament mit Echalmetten von Jink, auf welchem eine kannelirte Sanbsteinfaule mit reichem Capital aufsteigt, welche einen in Jink gegossenen, galvanisch bronzirten Abler trägt. Die Hobe bes ganzen Denkmals beträgt 24' 3", ber Jinkguß ist bei Rable und Sohn in Potsbam, die Saubsteintheile bei Reese und Comp. in Effen gefertigt.

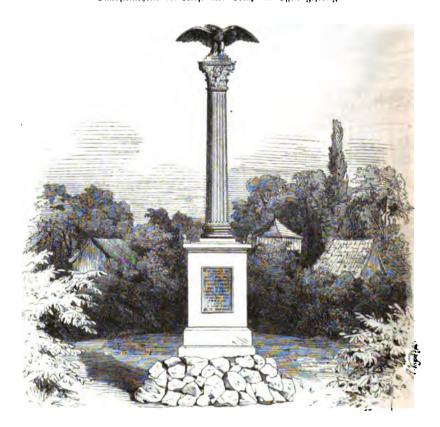

Auf ber metallenen Schrifttafel ber Borberfeite fteben bie Wibmungeworte:

Ihre Königliche Hoheit
die Frau Prinzessin
Carl von Preussen
Chef des Westphäl. Feld-Art.-Rgts. No. 7
und das Offizier-Corps
der 7. Artillerie-Brigade
widmen im Jahre 1869
dieses Denkmal ihren in den
Feldzügen 1864 und 1866
gefallenen Kameraden.
und das Bergeichniß der Gefallenen.

### Denkmal für bie Gefallenen in Dortmund.

Das Arrangement des Ganzen und der Entwurf zu dem Sodel sind vom Bilbhauer zur Straffen, die Steinmeharbeit von Thieme in Berlin. Der ruhende Löwe in bronzirtem Eisenguß ist der von Rauch für das Denkmal Scharnhorsts auf dem Invalidenkirchhofe in Berlin modellirte, welcher auch bei den Denkmälern für die 1. Garde-Infanterie-Division dei Chlum und bei Parschnitz zur Anwendung gesommen ist. Der Sodel ist von schönem Oderberger Granit, mit dem Erinnerungskreuz für 1866 aus Bronze von erobertem Geschütz geziert, welche Se. Majestät der König für dieses Denkmal ausnahmsweise durch königl. Kabinetsordre zu bewilligen geruhten. Diese königl. Kabinetsordre ist in den Grundstein des Denkmals mit eingelassen.



Un ber linten Langsfeite bes Sodels steht bie Wihmung.

Die Stadt Dortmund

den

treuen Vertheidigern

des Vaterlandes.

Auf ber rechten bagegen: Es starben den Heldentod für König und Vaterland 1866.

Hermann Bading. Friedrich Klöpper. Dietrich Loh. Carl Röllecke. Wilhelm Rüther. Heinrich Sudhaus. Gottfried Treck. Conrad Voss. Carl Wencker. Wilhelm Zöllner. Denkstein für die Gefallenen des Raifer Franz-Garde-Grenadier-Regiments Nr. 2, auf bem Rasernenbose in Berlin.

Errichtet am 3. Juli 1868. 25' hoch, aus Granitbloden, mit Gartenanlagen umgeben. Auf ber Gebenktafel aus Erz, 15' hoch 5' breit, befindet fich ber auf Jahnen rubende Abler und folgende Schrift:



1866 Soor, 28. Juni. Königgrätz, 3. Juli. Oberstlieutenant Fritz Freih. v. Gaudy. Hauptmann Erik v. Witzleben. Premierlieutenant Ferdinand v. Notz. Premierlieutenant G. Frh.v. Richenberg. Secondelieutenant v. Weyher. 1. Bataillon 16 Ramen, 2. Bataillon 43 Namen, Bufilier . Bat. 5 Ramen und ber Spruch

Off. Job. 2. B. 10.

Auf bem unteren Absat trugt eine eingefügte Marmortasel bie Bibmungszeilen:
Den gefallenen Kameraden
des Kaiser Franz-Garde-Grenadier-Regiments No. 2.

### Denkmal ber Gefallenen bes Garbe Schützen Bataillons,

auf seinem Schießplate im Karlsgarten, errichtet am 3. Juli 1868 mit ber Infchrift:



Das
Garde - SchützenBataillon
seinen in der Schlacht
bei Königgrätz
gefallenen und in dem
Feldzuge 1866
verstorbenen
Kameraden
zum Gedächtniss.

Das Bataillon verlor im Kampf 16 Mann, an der Cholera 32, verwundet wurden 50, beshalb trägt das Denkmal 98 Namen.

Denkmal, ben Gefallenen bes V. Armeecorps errichtet in Pofen.



Im Jabre 1868 angeregt, ward die Errichtung dieses Dentmals von einem Comité in die hand genommen, bestehend aus dem Infanterieobersten (jeht General) v. Below, Generalstadsmajor Hanisch und Artilleriehauptmann Lange in Posen. v. Below wurde im Sommer, Hanisch im Serbst 1869 verseht, dafür traten ins Comité Oberst v. Heinemann und Major v. Heugel. Die Mittel, circa 5500 Thir., wurden durch viertägigen Soldabzug aller Offiziere des V. Armeecorps beschafft.

Statt bes ursprunglich beabsichtigten Aufftellungsortes auf bem Schlachtfelb in Nachob warb enbgultig ber Wilhelmsplat in Pofen bestimmt, wo es am 27. Juni 1870 aufgestellt

worden ift. Der Lowe mist eirea 9 Buß, das Postament mit den Granitsodelstusen 13 Fuß. Die Kriegersiguren am Sodel tragen die Unisormen der am meisten thatig gewesenen Regimenter, des 37. Infanterie Regiments, 5. Jäger Bataillons, 5. Caraffier und 5. Artillerie Regiments und gleichzeitig Portraitzuge der vier ersten heerfahrer des Armeecorps (der Infanterist die des Generals v. Steinmet, der Idger die des Generals v. Kirchbach, der Artillerist die des Generals v. Cowenseld, der Carassier die des Generals v. Lowenseld, der Carassier die des Generals v. Wnud).

Der Entwurf in allen seinen Theilen, sowie die Spezialzeichnungen zu dem Denkmal rühren vom Stadtbaurath Stenzel in Posen ber, die Serstellung der Modelle vom Bilbhauer R. Poble in Berlin, die Ausführung in galvanisch bronzirtem Jinkguß vom Jinkgießereibesitzer Johannis Brig in Berlin. Das Denkmal steht auf Rasen und ist von Anlagen und Bosquets umgeben.

Um Rörper bes Postamentes enthält bie Schrifttafel ber Vorberseite folgenbe Wibmung:

Den

im siegreichen

Feldzuge

1866

Gefallenen

des

Fünften

Armeecorps.

Die Tafel ber Rudfeite nachstebenbe Schrift:

2. Leib-Hus. - Regt. No. 2. 4 Unteroff. 12 Hus.

Westpr. Cürass.-Regt. No. 5. 3 Cürassiere.

Westpr. Ulanen-Regt. No. 1. Sec.-Lt. Max v. Heinrich.

1 Tromp. 4 Ulanen.

Pos. Ulanen - Regt. No. 10.

6 Ulanen.

Schles. Drag. - Regt. No. 4.
 Major Fr. v. Rieben.
 Unteroff. 3 Dragoner.

Schles. Drag. - Regt. No. 8.
 Major Old. v. Natzmer.
 Rittm. Hugo v. Pogrell.
 Sec. - Lt. Erich v. Böhm II.
 Unteroff. 11 Dragoner.

#### Die Tafel ber Seite links (von vorn):

Niederschles. Inf.-Regt. No. 46.
 Hauptm. Alex. v. Goessnitz.
 Prem.-Lt. T. v. Benthe-Fink.
 Sec.-Lt. Leopold Seydel.
 Sec.-Lt. Paul Guderian.
 Sec.-Lt. A. v. Stoltenburg.
 Unteroff. 68 Musk. und Füsil.
 Niederschl. Inf.-Regt. No. 47.
 Sec.-Lt. P. v. Prittwitz-Gaffron.

4 Unteroff. 61 Musk. u. Füsil.
4. Niederschles. Inf. - Regt. No. 51.
1 Musketier.

Sec. - Lt. O. v. Salisch.

6. Brandenb. Inf.-Regt. No. 52. Hauptm. Fried. Heuduck.

Pr.-Lt. A. v. Borowsky.
Sec.-Lt. Paul Walter.
Sec.-Lt. Felix Grano.
Sec.-Lt. Erich v. Schulz.

Unteroff. 31 Musk. u. Füsil.
 Pos. Inf.-Regt. No. 58.
 Major Oscar v. Haugwitz.

Sec.-Lt. B. Graf Rittberg. Sec.-Lt. F. v. Prondzynski. 9 Unteroff. 65 Musk. u. Füsil.

Schles. Jäger-Bat. No. 5.
 Jäger.

Niederschles. Feld-Art.-Regt. No. 5. 1 Unteroff. 1 Tromp. 17 Art.

### Die Lafel ber Geite rechts:

Stab der 10. Inf. - Div.

1 Stabsordonnanz.

1. Westpr. Gren. - Regt. No. 6.
Pr.-Lt. Reg. - Adj. G. Wendt.
Sec. - Lt. Eug. v. Bornstädt.
Sec. - Lt. Aug. Gaede.
Sec. - Lt. Max Ditmar.
8 Unteroff. 102 Grenad.
Königs - Grenadier - Regiment
(2. Westpr.) No. 7.
Hauptm. Karl v. Natzmer.
Hauptm. Herm. v. Foerster.
Hauptm. G. v. Bültzingsloewen.
Sec. - Lt. J. v. Rohrscheidt.
Sec. Lt. R. v. Niebelschütz.

Sec.-Lt. Willibald v. Houwald.
Scc.-Lt. A. v. Rothmaler.
12 Unteroff. 115 Grenad.
Westph. Füsil.-Regt. No. 37.
Hauptm. Herm. Vogelsang.
Pr.-Lt. Oct. v. Pannwitz.
Sec.-Lt. Herm. Paalzow.
4 Unteroff. 76 Füsil.
Schles. Füsil.-Regt. No. 38.
Ob.-Lt. K. v. Wenkstern.
Hauptm. Gerh. v. Kügelgen.
Pr.-Lt. L. Brinkmann.
Sec.-Lt. F. Zimmermann.
3 Unteroff. 93 Füsil.

Auf ber Postamentsockelabtheilung unmittelbar unter ben Kriegerfiguren lauft banbartig bie Angabe ber Schlachttage bes V. Armeecorps in Ramen und Datum um bas ganze Denkmal.

Muf ber Borberfeite:

D. 27. Nachod. Juni.

Auf ber Seite rechts (von vorn): 28. 29. Skalitz. Schweinschädel. Juni. Muf ber Binterfeite:

D. 3. Königgrätz. Juli.

Muf ber Seite links (von vorn): D. 15. Tobitschau. Juli.

Außer biefen bereits aufgestellten Denkmalen sind in Ausführung begriffen:

- Das Denkmal, ben Gefallenen von ber Stabt Machen bestimmt, beffen Entwurf und Ausführung Professor Drake in Berlin übergeben ift.
- Das Denkmalfür die Gefallenen ber Stadt halle a. S., entworfen vom Oberbaurath hibig, mit Figuren vom Bilbhauer Schaper in Berlin, und endlich
- Das Siegesbenkmal auf bem Konigsplat in Berlin, nach bem Entwurfe vom Oberhofbaurath Strack, mit Figuren von Professor Drake, als Ruhmeshalle ben Gefallenen ber Jahre 1864 und 1866 ehrendes Gebächtniß sichernd.

Da die genannten Monumente erft in Jahren zur Aufstellung kommen und möglicherweise burch ben inzwischen ausgebrochenen Entscheidungskampf

Deutschlands gegen Frankreich Veranberungen erleiben, und außerdem bie endgültige Gestaltung bes Siegesbenkmals noch nicht feststeht, so glaubte ber Unterzeichnete von der Abbildung bieser letztgenannten ehrenden Erinnerungszeichen jest Abstand nehmen zu muffen.

Im October 1870.

Ludwig Burger.

# Illustrationen = Verzeichniß.

|              |            |       |                                                                                                                 | In Golg geschnitten |
|--------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 259.         | ල.         | 3.    | Abschnitte Initial H. Der preußische Solbat führt ben                                                           |                     |
|              |            |       | hannoverschen Rrieger in bie preußische Ruhmeshalle ein .                                                       | A. Worms.           |
| 260.         | ල.         | 5.    | Mus einem turheffischen Dorf                                                                                    | M. v. Steinbel.     |
| 261.         | <b>ල</b> . | 7.    |                                                                                                                 | F. Tegetmener.      |
|              |            |       |                                                                                                                 | (Leipzig.)          |
| 262.         | ල.         | 8.    | - , , , ,                                                                                                       | T. Markwort.        |
| 263.         | ල.         | 13.   |                                                                                                                 |                     |
|              |            |       | Bifche Abler, das hannoversche Bappen gertrummernb                                                              | 2B. Feift.          |
| 264.         | <b>ල</b> . | 15.   | Generallieutenant v. Arentschilbt                                                                               | U. Worms.           |
| 265.         | ල.         | 16.   | Truppen ber ehemaligen hannoverschen Armee                                                                      | D. Brofer.          |
| 266.         | ල.         | 18.   |                                                                                                                 |                     |
| 267.         | ල.         | 20.   | Rampf an Rallenbergs Duble                                                                                      | H. Müller.          |
| 268.         | ල.         | 24.   | Borbringen ber Hannoveraner gegen bas Garnisonlagareth                                                          |                     |
|              |            |       | und bie Ziegelei von Langenfalza                                                                                | J. Bogen.           |
| <b>269</b> . | ල.         | 25.   | Das 20. Landwehr Regiment im Babemalbchen                                                                       | M. v. Steinbel.     |
| 270.         | ල.         | 27.   | hauptmann v. Rosenberg schlägt bie Attate ber hannoverschen                                                     |                     |
|              |            |       | Cavallerie (Cambridge Dragoner) jurud                                                                           | J. Bogen.           |
| 271.         | ල.         | 30.   | Initial M. ju "Die Berlufte. — Die Capitulation." Ent-                                                          |                     |
|              |            |       | laffener hannoverscher Golbat, in bie Beimath gebenb                                                            | M. v. Steinbel.     |
| 272.         | ල.         | 31.   | Oberftlieutenant v. Befternhagen vom Regiment Coburg-                                                           |                     |
|              |            |       | Gotha                                                                                                           | M. Worms.           |
| 273.         | ල.         | 35.   | Initial U. ju ,Schlugbetrachtung. Sannoverfcher Orbon-                                                          |                     |
|              |            |       | nanggenbarm                                                                                                     | M. Lutte.           |
| 274.         | ල.         | 38.   | Schlugvignette. Die hannoversche Ronigefrone fallt vom                                                          |                     |
|              |            |       | Bappen. Ropfbebedungen ber ehemaligen hannoverschen                                                             |                     |
|              |            |       | Urmee umgeben baffelbe                                                                                          | D Menbe.            |
|              |            |       |                                                                                                                 |                     |
|              |            |       | Die Main-Armee.                                                                                                 |                     |
| 97E          | æ          | 41    | Military Child M. Wantamilla amount Collection                                                                  |                     |
| 210.         | 9.         | 41    | Abschnitts. Initial M. Barbaroffa erwacht. Deftreichs<br>Doppelabler entweicht vom Prafibialthron bes beutschen |                     |
|              |            |       |                                                                                                                 |                     |
|              |            |       | Bunbes, vom preußischen Mar gezwungen. Die beutschen                                                            | G MD3ffee           |
| _            |            |       | Bappenlowen fahren burcheinander                                                                                |                     |
| 80           | ntane.     | II. U | ngang                                                                                                           | 4                   |

|                   |            |             |                                                                         | In Solj gefchuitten      |
|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 276.              | ල.         | 49.         | Initial L. ju "Das VII. (bairifche) Bunbes · Armeecorps. «              | ••••                     |
|                   | -          |             | Bairifder Sartidier, am bairifden Bappen Poften ftebenb                 | H. Schmidt.              |
| 277.              | ල.         | 51.         | Pring Carl von Baiern                                                   | M. Bogel.                |
| 278.              | <b>©</b> . | 54.         | Generallieutenant v. b. Lann                                            | 23. Feift.               |
| 279.              | ල.         | 56.         | Initial W. ju "Die Baiern vom 20. Juni bis 1. Juli."                    | • ,                      |
|                   |            |             | Bairifcher Chevauglegers in Felbausruftung                              | M. Lutte.                |
| 280.              | ල.         | <b>6</b> 0. | Initial U. zu "Die Mainarmee bricht auf." Bairifche                     |                          |
|                   |            |             | Offiziere, bie Rarte stubirenb                                          | M. Qogel.                |
| 281.              | ල.         | 63.         | Generallieutenant v. Goben                                              | M. Bogel.                |
| 282.              | ල.         | 67.         | Initial D. zu "Die Gefechte bei Dermbach". Anficht bes                  |                          |
|                   |            |             | Klostere Zella bei Dermbach                                             | A. Worms.                |
| 283.              | ල.         | <i>6</i> 9. | Generalmajor v. Rummer                                                  | M. Bogel.                |
| 284.              | ල.         | 69.         | Major v. Gontarb                                                        | A. Worms.                |
| 285.              | ල.         | 70.         | Einnahme von Bella. Schlofigartenfeite mit ben 14 Tannen                | Riebeberger.             |
| 286.              | ල.         | <b>72</b> . | Initial G. zu "Wiesenthal. Um Rebelberg. Roßborf."                      |                          |
|                   |            |             | Bairischer Schüt in Felbausruftung                                      | Б. Schmidt.              |
| 287.              | ල.         | 74.         | Rampf am Nebelberg. Brigabe Cofter vor Biefenthal in                    |                          |
|                   |            |             | Wirtsamfeit                                                             | F. A. Brodhaus.          |
|                   | _          |             |                                                                         | (Leipzig.)               |
| 288.              | ල.         | 74.         | Major v. Rüstow                                                         | A. Worms.                |
| 289.              | ල.         | <b>75</b> . | Generallieutenant v. Hartmann                                           | T. Marfwort.             |
| <b>2</b> 90.      | ල.         | 82.         | Initial J. ju "Sunfelb, Gersfelb." Burudgelaffene bairifche             |                          |
| 001               | _          |             | Cürassierhelme                                                          | W. Feift.                |
| <b>2</b> 91.      | ල.         | 84.         | Ein Schuß ber Avantgarbenbatterie Schmidts jagt bie                     | ~ ~ .                    |
| 000               | ~          | 07          | bairischen Carassiere in die Flucht                                     | a. Vogel.                |
| 292.              | <b>ල</b> . | 87.         | Initial F. zu "Ueber bie hohe Rhon." Der gerachte Schimmel von Bronzell | 6 G.A                    |
| 293.              | æ          | 88.         |                                                                         |                          |
| 293.<br>294.      | ල.<br>ල.   | 91.         | Paulusthor in Fulba                                                     | A. Lütte.                |
| 4J <del>4</del> . | Θ.         | 91.         | devergang uver vie pope sigon                                           | F. A. Brodhaus.          |
| 295.              | ල.         | 93.         | Initial D. ju "Gefecht bei Sammelburg." Anficht bes                     | (Leipzig.)               |
| 200.              | Ο.         | <i>0</i> 0. | Rieberthors in Sammelburg                                               | Б. Schmibt.              |
| 296.              | ල.         | 96.         | Generalmajor v. Glümer                                                  | M. Bogel.                |
| 297.              | ල.<br>ල.   | 97.         | Brandruine in Hammelbutg                                                | ы. Soget.<br>H. Schmidt. |
| 298.              | ල.<br>ල.   | 98.         | Generalmajor v. Schachtmeyer                                            | C. Hadenbed.             |
| 299.              | ල.         | 99.         | Initial M. ju "Friedrichshall. Saufen. Balbafchach."                    |                          |
|                   | •          | •••         | Großvater und Entel, Bier trintenb                                      | M. Bogel.                |
| 300.              | <b>S</b> . | 101.        | Befecht an ben Salinen bei Friedrichshall                               |                          |
| 301.              | ල.         | 103.        | Einnahme von Hausen                                                     |                          |
| 302.              | ල.         | 104.        | Die Baiern werben aus Walbaschach gebrangt                              |                          |
| 303.              |            | 105.        | Initial Z. ju "Riffingen." Brunnennymphe                                |                          |
| 304.              |            | 106.        | Riffingen vom Fuß bes Altenberge aus                                    |                          |
|                   |            |             |                                                                         | (Leipzig.)               |
| 305.              | ල.         | 108.        |                                                                         |                          |
|                   |            |             | Saalbrude in Riffingen                                                  | C. Hadenbed.             |
| 306.              | ල.         | 110.        | Uebergang über bie zerftorte Brude an ber Linbelsmuble                  |                          |
|                   |            |             | bei Riffingen                                                           | Б. Schmibt.              |
| 307.              | ල.         | 111.        | Rampf am Hotel Sanner                                                   | Riebeberger.             |
| 308.              | ල.         | 113.        | Initial B. ju "Die Erstürmung bes Kirchhofes." Der von                  |                          |
|                   |            |             | ben 53 ern erstürmte Seiteneingang bes Rirchhofs                        | A. v. Steinbel           |
|                   |            |             |                                                                         |                          |

|              |                                 |                                                                                                             | In Bolg geschnitten                 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 309.         | <b>G</b> . 118.                 | Initial D. ju "Das Gefecht bei Bintels und Rublingen."                                                      |                                     |
|              |                                 | Lippe betmolbischer Fusilier, im Banbe bie Fahnenbevife                                                     |                                     |
|              |                                 | um bie lippesche Wappenrose geschlungen                                                                     | M. Bogel.                           |
| 310.         | <b>6</b> . 123.                 | Initial G. ju "Das Gefecht bei Rublingen." Abenbgefecht                                                     |                                     |
|              |                                 | am Sinnberge                                                                                                | Krüll & Michael.                    |
|              |                                 |                                                                                                             | (Stuttgart.)                        |
| 311.         | <b>G</b> . 126.                 | Hauptmann v. Leszennsti                                                                                     | M. Bogel.                           |
| 312.         | <b>6</b> . 129.                 | Major Robbewalb. Im Bappen ber Namenszug auf ben                                                            |                                     |
|              |                                 | Spauletten ber Offigiere bes ehemaligen lippe betmolbischen                                                 |                                     |
| 010          | C 191                           | Füsilier Bataillons                                                                                         | H. Schmidt.                         |
| 313.         | <b>6</b> . 131.                 | Initial D. ju , Um Abenb." Um Theater in Riffingen .                                                        | M. v. Steinbel.                     |
| 314.         | <b>6</b> . 134.                 | Initial D. ju ,Roch einmal ber 10. Juli." Unsicht ber Marientapelle und bes Definerhauses in Riffingen, von |                                     |
|              |                                 |                                                                                                             | G Sharen                            |
| 315.         | <b>6</b> . 140.                 | aufen gefehen                                                                                               | J. Bogen.                           |
| 313.         | O. 140.                         | Gottesbienst bei Berwundeten im Rursaal zu Rissingen                                                        | Б. Schmidt.                         |
| 316.         | <b>6</b> . 147.                 | Initial V. ju "Der Riffinger Friedhof." Auf bem Friedhof                                                    | s). Odjanot.                        |
| 010.         | O. 11                           | in Riffingen                                                                                                | 23. Brofer.                         |
| 317.         | S. 149.                         | Generallieutenant v. Boller                                                                                 | L. Martwort.                        |
| 318.         | 6. 151.                         | Initial P. ju "Rudblid." Der in Dornen gefangene bai-                                                       | <b>C. 2</b> (1111100111             |
|              | •••••                           | rische Löwe                                                                                                 | H. Schmibt.                         |
| 319.         | <b>©</b> . 154.                 | Schlufvignette. Das bairifche Bappen im Schatten ber                                                        | <b>2.</b> 2. <b>4</b>               |
|              |                                 | siegreichen preußischen Erfolge                                                                             | 28. Feift.                          |
| 320.         | <b>G</b> . 155.                 | Initial F. ju , Gegen bie Reichsarmee." Burtembergischer                                                    | 0 ,                                 |
|              |                                 | Infanterift, Abschieb nehmenb                                                                               | M. Vogel.                           |
| 321.         | <b>©</b> . 157.                 | Seffische Truppen in ber Campagneausruftung                                                                 | Cbel.                               |
| 322.         | <b>©</b> . 158.                 | Pring Alexander von Seffen                                                                                  | A. Bogel.                           |
| 323.         | <b>6</b> . 160.                 | Thpen bes ehemaligen naffauischen heeres                                                                    | C. Hadenbed.                        |
| 324.         | <b>S</b> . 162.                 | Initial S. zu "Gefecht bei Laufach und Frohnhofen." Bu-                                                     |                                     |
|              |                                 | fammenftoß am Gifenbahnviabuct vor Sain zwifchen heffen-                                                    |                                     |
|              |                                 | barmstäbtischen Chevauglegers und preußischen 8. Susaren .                                                  | a. Kunz.                            |
| 005          | ~ 100                           | EL ECIE                                                                                                     | (Stuttgart.)                        |
| 325.         | <b>6</b> . 163.                 | Einschiffung preußischen Gepads in Gemund                                                                   | J. Bogen.                           |
| 326.         | <b>6</b> . 167.                 | An ber Dorftisiere von Frohnhofen                                                                           | Rrull & Michael.                    |
| 327.         | æ 160                           | Annul on her Accellate in Contratation                                                                      | (Stuttgart.)<br>W. Brö <b>f</b> er. |
| 327.<br>328. | <b>S</b> . 169. <b>S</b> . 172. | Rampf an ber Regelbahn in Frohnhofen                                                                        | w. Broter.                          |
| 320.         | 6. 172.                         | Destreicher                                                                                                 | M. v. Steinbel.                     |
| 329.         | <b>S</b> . 176.                 | Rampf an ben Birthichaftsgebauben in ber Fasanerie bei                                                      | at. D. Citimber.                    |
| 020.         | <b>O.</b> 1.0.                  | Uschaffenburg                                                                                               | Б. Schmidt.                         |
| 330.         | G. 177.                         | Bluchtenbe Deftreicher am Berftaller Thor in Afchaffenburg                                                  | F. M. Brodbaus.                     |
|              | <b>O</b> , 2,,,                 | Oundernes Selectedes um Decleures Stor in all-Auffenens?                                                    | (Leipzig.)                          |
| 331.         | G. 178.                         | Beftphalifche Euraffiere bringen gefangene Deftreicher ein .                                                | J. Bogen.                           |
| 332.         | S. 180.                         |                                                                                                             | 2B. Brofer.                         |
| 333.         | <b>G</b> . 181.                 | Felbmarfcallieutenant Graf Reipperg                                                                         | M. Vogel.                           |
| 334.         | <b>S</b> . 183.                 | Initial F. ju "Der Einzug in Frankfurt." Das Wappen                                                         | <u>-</u>                            |
|              |                                 | von Frankfurt unter bem Scepter Preugens                                                                    | Cbel.                               |
| 335,         | <b>6</b> . 184.                 | Der Gingug ber Preußen in Frankfurt a. M                                                                    | 2B. Broter.                         |
| <b>3</b> 36. | <b>G</b> . 189.                 | Schlufvignette. General v. Faldenstein jagt bie mittel - unb                                                |                                     |
|              |                                 | fübbeutschen Bappenlowen zu Paaren                                                                          | S. Müller.                          |
|              |                                 |                                                                                                             | 4.                                  |

### Bis Bürzburg.

| 337.         | <b>G</b> . 193.                           | Abschnitte Initial V. Preugischer und bairischer Poften                                                                                      |                                |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|              |                                           | auf ber Mainbrude in Burgburg mabrend bes Daffen-                                                                                            |                                |
|              |                                           | ftillftanbes. Im Initial bas Bappen Burzburgs unter                                                                                          |                                |
|              |                                           | Beinranten                                                                                                                                   | M. Bogel.                      |
| 338.         | ©. 194.                                   | General ber Cavallerie Freiherr v. Manteuffel                                                                                                | U. Bogel.                      |
|              |                                           |                                                                                                                                              | et. 20get.                     |
| <b>3</b> 39. | S. 197.                                   | Nicolaus Friedrich Peter, Großherzog von Olbenburg. In                                                                                       |                                |
|              |                                           | ber Randzeichnung neben bem olbenburgifchen Wappen olben-                                                                                    |                                |
|              |                                           | burgischer Fußartillerist und Dragoner                                                                                                       | M. Vogel.                      |
| 340.         | ල. 199.                                   | Füsilier-Bataillon Balbed in Campagneausruftung                                                                                              | B. Feist.                      |
| <b>34</b> 1. | <b>S</b> . 199.                           | Füsilier Bataillon Schwarzburg Rubolstabt in Campagne-                                                                                       |                                |
|              |                                           | ausrüftung                                                                                                                                   | &beL                           |
| 342.         | <b>G</b> . 199.                           | Generalmajor v. Rober                                                                                                                        | Ebel.                          |
| 343.         | <b>S</b> . 200.                           | Unton Fürft von Hobenzollern                                                                                                                 | M. Bogel.                      |
| 344.         | G. 201.                                   | Initial A. ju "Bom 21. bis 23. Juli." Babifche In-                                                                                           |                                |
|              | <b>C.</b>                                 | fanteriften und babischer Dragoner in Felbausruftung                                                                                         | C. Badenbed.                   |
| 345.         | G. 205.                                   | Pring Wilhelm von Baben, Commanbeur ber babifchen                                                                                            | C. Quarara                     |
| <b>040.</b>  | O. 200.                                   |                                                                                                                                              | M. Lutte.                      |
| 940          | e 000                                     | Truppen                                                                                                                                      |                                |
| 346.         | ©. 206.                                   | Gefecht bei Hundheim                                                                                                                         | Б. Schmidt.                    |
| 347.         | <b>S</b> . 208.                           | Initial O. gu "Die Gefechte an ber Lauber." Bilbftodel                                                                                       |                                |
|              |                                           | an ber Chaussee vor Lauberbischofsheim                                                                                                       | C. Hadenbed.                   |
| 348,         | <b>6</b> . 210.                           | Initial S. zu "Gefecht bei Hochhaufen . Werbach." Babifcher                                                                                  |                                |
|              |                                           | Jager Borposten. Blid auf Impfingen und bas Lauber-                                                                                          |                                |
|              |                                           | thal                                                                                                                                         | Cbel.                          |
| 349.         | S. 211.                                   | Generalmajor v. Belbien, Commanbirenber ber olben-                                                                                           |                                |
|              |                                           | burgifch banfeatischen Brigabe                                                                                                               | M. Bogel.                      |
| 350.         | <b>S</b> . 213.                           | Füfilier Bataillon Bremen in felbmagiger Ausruftung                                                                                          | L. Martwort.                   |
| 351.         | S. 213.                                   | Gefecht an ber Brude bei Berbach                                                                                                             | ff. Tegetmeper.                |
|              | <b>U</b> , <b>D</b> 10.                   |                                                                                                                                              | (Leipzig.)                     |
| <b>352</b> . | <b>6</b> . 214.                           | Initial U. ju "Gefecht bei Impfingen · Lauberbifchofsheim."                                                                                  | (51159.81)                     |
| ooz.         | O. 214.                                   | Berschoffene Baume an ber Tauberpromenabe bei Tauber-                                                                                        |                                |
|              |                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                        | Of 600                         |
| 050          | ~ 017                                     | bischofsheim                                                                                                                                 | a. Worms.                      |
| 353.         | ©. 217.                                   | Gefecht vor dem Eingange nach Lauberbischofsheim                                                                                             | Б. Schmibt.                    |
| 354.         | <b>6</b> . 220.                           | Generalmajor v. Wrangel                                                                                                                      | A. Vogel.                      |
| 355.         | S. 221.                                   | Schlufvignette. Der preufische Abler, zu beffen Seiten bie                                                                                   |                                |
|              |                                           | Bappen von Coburg. Botha und Olbenburg, im Glange                                                                                            |                                |
|              |                                           | ber siegreichen Gefechte bes 23. und 24. Juli, Babens Greif                                                                                  |                                |
|              |                                           | und Burtembergs Sirfc zu feinen Fugen                                                                                                        | Б. Schmidt.                    |
| 356.         | <b>S</b> . 222.                           | Initial A. ju Die Gefechte am 25. Gehoft aus                                                                                                 | •                              |
|              |                                           | ber Begend von Burgburg. Staffage: Burtembergifcher                                                                                          |                                |
|              |                                           | Reiter                                                                                                                                       | A. Worms.                      |
| 357.         | S. 224.                                   | Initial T. ju ,Das Gefecht bei Gerchsheim." Samburger                                                                                        |                                |
| ••••         |                                           |                                                                                                                                              |                                |
|              | O. 224.                                   |                                                                                                                                              | M Mones                        |
| 358          |                                           | Dragoner und olbenburger Infanterift in Felbausruftung .                                                                                     | M. Vogel.                      |
| 358.         | ©. 224.<br>©. 228.                        | Dragoner und oldenburger Infanterift in Felbausruftung . Initial D. ju "Gefecht bei helmstabt." Dorfinterieur aus                            | _                              |
|              | <b>©.</b> 228.                            | Dragoner und olbenburger Infanterift in Felbausruftung .<br>Initial D. zu "Gefecht bei Helmstabt." Dorfinterieur aus ber Gegenb von Burzburg | A. Bogel.<br>H. Schmidt.       |
| 358.<br>359. |                                           | Dragoner und olbenburger Infanterist in Felbausrustung .<br>Initial D. zu "Gefecht bei Helmstabt." Dorfinterieur aus ber Gegend von Würzburg | H. Schmibt.                    |
|              | <b>©.</b> 228.                            | Dragoner und olbenburger Infanterift in Felbausruftung .<br>Initial D. zu "Gefecht bei Helmstabt." Dorfinterieur aus ber Gegenb von Burzburg | H. Schmibt.<br>F. A. Brodhaus. |
| 359.         | <ul><li>S. 228.</li><li>S. 231.</li></ul> | Dragoner und olbenburger Infanterist in Feldausrüstung . Initial D. zu "Gefecht bei Helmstadt." Dorfinterieur aus ber Gegend von Würzburg    | H. Brodhaus.<br>(Leipzig.)     |
|              | <ul><li>S. 228.</li><li>S. 231.</li></ul> | Dragoner und olbenburger Infanterist in Felbausrustung .<br>Initial D. zu "Gefecht bei Helmstabt." Dorfinterieur aus ber Gegend von Würzburg | H. Brodhaus.<br>(Leipzig.)     |

|              |                         |                                                                                                                | In Bolg gefcnitten            |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 361.         | ©. 234.                 | Abendgefecht bei Helmstabt                                                                                     | F. A. Brodhaus.<br>(Leipzig.) |
| 362.         | <b>ල</b> . 235.         | Initial D. ju "Das Gefecht bei Uettingen." Uettingen mit                                                       | (6.1.49.0.)                   |
| 363.         | <b>G. 238.</b>          | Umgegend. Aufbruch bes Magbeburger Füsilier Regiments<br>Initial D. ju Ersturmung bes Kirchberges." Frankische | B. Broter.                    |
|              |                         | Bauerin im Gebet                                                                                               | L. Markwort.                  |
| 364.         | <b>G. 239.</b>          | Generalmajor v. Korth                                                                                          | M. Bogel.                     |
| 365.         | <b>S. 240.</b>          | Initial W. ju "Die Erfturmung bes Denert." Füsiliergrab                                                        | L. Markwort.                  |
| 366.         | <b>G.</b> 245.          | Major Liebestinb                                                                                               | M. Vogel.                     |
| 367.         | <b>S. 246.</b>          | Major v. Lupinski                                                                                              | M. Bogel.                     |
| 368.         | S. 246.                 | Generalmajor v. Frenholb                                                                                       | A. Vogel.                     |
| 369.         | <b>S. 248.</b>          | Initial U. ju "Das Gefecht im Centrum." Bairifche Ar-<br>tilleriften, felbmäßig ausgeruftet                    | (C (C.A. (.A                  |
| 950          | ~ 950                   |                                                                                                                | C. Hadenbed.                  |
| 370.         | ©. 250.                 | Borgeben gegen die bairische Stellung bei Rogbrunn                                                             | J. Bogen.                     |
| 371.         | <b>6</b> . <b>2</b> 51. | Initial M. zu "Die Reitergefechte bei ben hettstädter hofen."                                                  | a. Vogel.                     |
| 372.         | <b>ල</b> . 253.         | Meilenstein auf ber Chausse vor Burgburg                                                                       | a. Vogel.                     |
| 373.         | ©. 255.                 | Initial G. ju Dor Burzburg. Befchießung bes Marien-                                                            | a. Doga.                      |
| 010.         | O. 200.                 | berges. Preußische Lagerhutten bei Bochberg vor Burg-                                                          |                               |
|              |                         | burg                                                                                                           | Б. Schmibt.                   |
| 374.         | <b>©</b> . 257.         | Martiplas ju Dosbach in Baben, mahrenb ber Baffenruhe                                                          | <b>4</b> . <b>4</b>           |
|              | O                       | von oldenburgischen Truppen beset                                                                              | H. Schmidt.                   |
| 375.         | ©. 258.                 | Bataillon Hamburg                                                                                              | L. Marfwort.                  |
| 376.         | ©. 258.                 | Bataillon Lubed in Felbausruftung                                                                              | L. Markwort.                  |
| 377.         | ©. 259.                 | Schlufvignette. Der Blige ichleubernbe preußische Abler                                                        |                               |
|              |                         | auf bem bairifchen Wappen horftenb. Das naffauifche unb                                                        |                               |
|              |                         | babifche Bappen im Bereich ber preußischen Siegesftrablen                                                      | Б. Schmidt.                   |
|              |                         | Das II. Referve Corps in Baiern.                                                                               |                               |
| 378.         | <b>©</b> . 263.         | Abschnitte Initial N. Die Burg in Rurnberg mit ber                                                             |                               |
|              | <b>O</b>                | aufgezogenen preußischen Fahne. Im Buchstaben bas Wappen                                                       |                               |
|              |                         | ber Stadt und ber ehemaligen Burggrafschaft Rurnberg .                                                         | M. Lutfe.                     |
| 379.         | S. 264.                 | Braunschweigischer Artillerift und Infanterift sowie alten-                                                    |                               |
|              |                         | burgifcher Infanterift in Felbausruftung                                                                       | C. Sadenbed.                  |
| 380.         | <b>S.</b> 265.          | Bataillon Anhalt                                                                                               | C. Hadenbed.                  |
| 381.         | <b>G</b> , 266.         | Initial W. ju "Bon Leipzig bis Hof." Thurklopfer eines                                                         |                               |
|              |                         | Hauses in Hof                                                                                                  | L. Martwort.                  |
| 382.         | ©. 268.                 | Schlufvignette, aus ben Bappen, Ropfbebedungen und                                                             |                               |
| •            | - 000                   | Baffen ber Beerestheile ber II. Reserve-Armee gebilbet .                                                       | C. Hadenbed.                  |
| <b>38</b> 3. | S. 269.                 | Initial U. ju "Bon Sof bis Bahreuth." Medlenburgifche                                                          |                               |
| 004          | ~ 050                   | Infanteristen                                                                                                  | A. Worms.                     |
| 384.         | ©. 270.                 | Die Plaffenburg bei Culmbach                                                                                   |                               |
| 385.         | G. 271.                 | Marttplat in Berned. Staffage: medlenburgischer Train.                                                         | Б. Edymidt.                   |
| 386.         | <b>6</b> . 273.         | Initial D. zu "Das Gefecht bei Seubottenreut." Uebersicht                                                      |                               |
|              |                         | bes Gefechtsselbes. Bairische Tirailleurs vom Golbberge                                                        | Minhalian                     |
| 387.         | <b>©</b> . 276.         | aus medlenburgische Dragoner beschießenb                                                                       | Riebeberger.                  |
| 001.         | J. 270.                 | ber Pohelmuhle und nimmt bie Compagniefahne                                                                    | A. Runz.                      |
|              |                         | ver popermagne and minime die Compagniciagne                                                                   | et. Kunz.<br>(Stuttgart.)     |
|              |                         |                                                                                                                | (                             |

|              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In Bolg gefchnitten           |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 388.         | <b>S</b> . 279.         | Miftelgauer Bauern aus ber Gegenb von Bayreuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von:<br>A. Lütte.             |
| 389.         | <b>ල. 28</b> 0.         | Initial B. ju "Bon Bapreuth bis Rurnberg." Das laufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 200          | æ 002                   | Thor in Nurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C. Hadeubed.                  |
| <b>39</b> 0. | ©. 283.                 | Schlußvignette. Der preußische Abler auf ben Wappen ber er-<br>oberten Provinzen thronend vor ber Chrentafel der Mainarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Б. Schmibt.                   |
|              |                         | Schlußabschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| 391.         | ල. <b>2</b> 87.         | Abschnitts. Initial A. Borussia nach siegreichem Feldzuge<br>zwischen ben umgestürzten Grenzpfählen ber überwundenen<br>beutschen Landestheile ruhenb                                                                                                                                                                                                                                                                               | U. Lütle.                     |
| 392.         | G. 291.                 | Generallieutenant v. b. Mulbe. In ber Randzeichnung<br>Garbelandwehrmann und Landwehrhusar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A. Worms.                     |
| 393.         | <b>G</b> . <b>293</b> . | Initial S. Destreichischer Solbat ber Subarmee im Campagneanzuge. Reben ihm Fahnen im Siegesschmuck ber zu Land und Wasser über die Italiener ersochtenen Siege.                                                                                                                                                                                                                                                                    | O. Worms.                     |
| 394.         | <b>©</b> . 297.         | Initial A., gebilbet aus banischer und bstreichischer Felb-flasche, mit Lorberzweig von 1864 - 66 verbunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chel.                         |
| 395.         | <b>S</b> . 300.         | Initial W. gu "Die brei Paraben." Unficht von Ricole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| 396.         | <b>©.</b> 307.          | Dunfte ergießend. Der Buchstabe aus Stechapfelblattern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. Vogel.                     |
| 397.         | <b>6</b> . 311.         | gebilbet Initial E. zu "Die Krankenpstege." Unter bem Licht bes Genfer Conventionskreuzes und ber Insignien bes Johanniter- und bes Maltheserkreuzes sammeln sich die verschiebenen werkthätigen Genossen ber Krankenpstege, Johanniter- und Maltheseritter, barmberzige und Klosterschwestern, Diatonissinnen, Brüber bes rauhen Hauses u. s. w., bas Elendber Schlachten zu lindern. Passionsblumen, aus Krüden sich emporrankend | H. Brodhaus.<br>(Leipzig.)    |
| 398.         | <b>6.</b> 313.          | Johanniterritter in Ausübung ihres Berufes, Berwundete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 399.         | <b>©</b> . 317.         | fammelnb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. Bogel.<br>C. Hadenbed.     |
| 400.         | <b>6.</b> 318.          | Generalarzt Dr. Wilms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a. Worms.                     |
| 401.         | <b>6</b> . 318.         | Aerzte in Function. Local: Scheune in Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Б. Schmidt.                   |
| 402.         | <b>6</b> . 319.         | Felbeisenbahnabtheilung. Motiv aus Böhmen, nahe Reichenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riebeberger.                  |
| 403.         | <b>S</b> . 320,         | Initial B. zu "Das Lager bei Corlin." Destreichische Ge-<br>fangene, vom pommerschen Greif bewacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C. Tehel.                     |
| 404.         | <b>©</b> . 324.         | Initial F. zu "Einzug." Der Parifer Plat am 20. September 1866. Moment ber Begrugung Gr. Majestat bes Ronigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                             |
| 405          | æ 991                   | burch ben Oberburgermeister Berlins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U. Lütte.                     |
| 405.<br>406. | ©. 331.<br>©. 334.      | Das Tebeum im Luftgarten am 21. September 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J. Bogen.                     |
|              |                         | ber Felbzüge in Italien und Ungarn an ber geborftenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|              |                         | Saule von Destreichs Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brend'amoux,<br>(Düffelborf.) |
| 407.         | ©. 336.                 | Schlufvignette. Das Erinnerungstreuz von 1866 im Lorber-<br>und Sichenkranz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C. Lehel.                     |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                              | Ju Holy geschnitten                   |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                 | Große Gefechtsscenen.                                                                                                                                                                                                                        | von.                                  |
| 408. | 3u Srite<br>13. | Gefecht bei Langensalza, 27. Juni 1866. Uebersicht vom Juben-<br>hügel aus, über bas Unstrutthal, auf bie Höhen von Merz-<br>leben. Avanciren gegen bie hannöversche Aufstellung bei Merz-<br>leben                                          | S. Müller.                            |
| 409. | 93.             | Gefecht bei hammelburg, 10. Juli 1866. Die preußische Artillerie gegen die bairischen Batterieen bei Kloster Altstadt wirkend, die preußische Infanterie gegen den heroldsberg und die Stadt vorgehend                                       | Brend'amour.<br>(Düffelborf.)         |
| 410. | 113.            | Auf bem Friedhofe in Riffingen am 10. Juli 1866. Er-<br>flürmung bes verbarrikabirten Einganges von ber Chauffee nach<br>Rüblingen                                                                                                           | U. v. Steinbel.                       |
| 411. | 172.            | Gefecht bei Afchaffenburg, 14. Juli 1866. Blid von ber Lifière ber Fafanerie aus über bie Auenmuble weg nach ben von hestischer und oftreichischer Artillerie besehten Soben bin. Vorgeben ber Brigabe Rummer auf die Fasanerie, ber Brigabe |                                       |
| 412. | 235.            | Wrangel auf die Auenmuhle                                                                                                                                                                                                                    | A. Worms.  F. A. Brodhaus. (Ceipzig.) |
| 413. | 218.            | Gefecht bei Tauberbischofsheim, ben 24. Juli 1866. Der Angriff ber Burtemberger auf bie Tauberbrude abgewiesen .                                                                                                                             | F. Tegetmeher. (Leipzig.)             |
| 414. | 255.            | Bor Burgburg. Befchießung bes Marienberges am 27. Juli 1866                                                                                                                                                                                  | F. A. Brochaus<br>(Leipzig.)          |
| 415. | 320.            | Gefangenenlager bei Corlin im Juli, August und September 1866. Blid in die Zeltreihen. Gefangene suchen selbstgeschnitte Stöde an die das Lager Besuchenden zu verlaufen                                                                     | U. Lütfe.                             |
|      | •               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|      |                 | Große Portraits.                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| 416  | 19.             | Se. Hoheit Herzog Ernst von Sachsen Coburg Gotha. Im<br>Ranbe neben bem sächsischen Wappen Solbat und Offizier bes<br>herzoglichen Contingents in ber Felbausruftung bes Jahres 1866                                                         | Б. Schmibt.                           |
| 417. | 44.             | General ber Infanterie Bogel v. Faldenstein. Im Ranbe oben bas Großtreuz bes rothen Ablerorbens auf bem Commandostab.<br>An ben Seiten unten ber bairische Solbat und ber Tscheche,                                                          | g. Cajiiioii                          |
| 418. | 264.            | bie friegerische Thatigleit bes Generals am Main und bie ver-<br>waltenbe in Bohmen andeutenb. Das Familienwappen bes Ge-<br>nerals unten im Lorberfrang                                                                                     | A. Bogel.<br>H. Schmibt.              |

Bu Seite

In Sols gefchnitten pon:

419. 312. Ce. Erlaucht Graf Cberbarb ju Stolberg . Bernigerobe, um. geben vom Banbe bes Johanniterorbens in Corber und Gichenlaub, oben bas Stolbergifche Bappen; unten, neben bem Johanniterfreug und bem Genfer Conventionefreug, Berwundete ber verschiebenen im Jahre 1866 mit einanber tampfenben Urmeen, burch Ranten ber Paffionsblume verbunden . . . S. Muller.

### Anhang.

Dr. 1. bis 33. Denkmaler, ben beiberfeitig Gebliebenen in Bohmen und Dahren errichtet.

Rr. 34. bis 63. Denkmaler, auf ben Gefechtsfelbern ber Maincampagne errichtet.

Dr. 64. bis 71. Dentmaler, in beimifchen Garnifonorten aufgeftellt.

Sammtliche Plane find vom Oberfeuerwerfer Rubn gezeichnet und in Bolgichnitt von B. Comitt ausgeführt

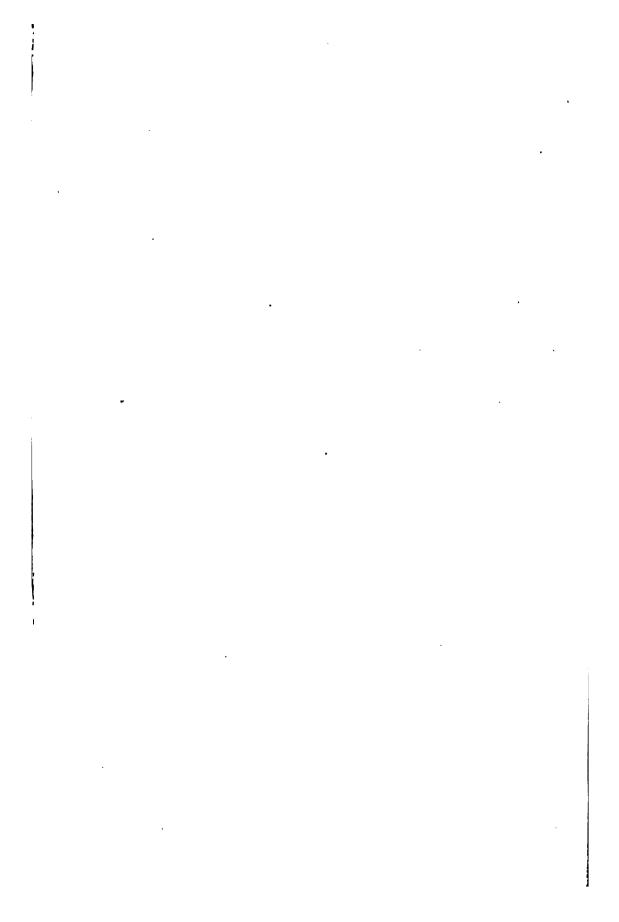

|   |  |  | İ |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | : |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ; |
|   |  |  | - |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| _ |  |  |   |

. . • \ ... . . 

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



